# Kochbuch für Zuckerkranke und Fettleibige

Friedericke Winckler





### Kochbuch

für

Zuckerkranke und Fettleibige.

# Kochbuch

für

## Zuckerkranke und Fettleibige,

unter Anwendung

nou

#### Aleuronat-Mehl und Pepton

bon

F. 20.

Berfafferin der "365 Speifezettel für Buckerkranke und gettleibige".

Dritte vermehrte und verbefferte Auflage.

Wiesbaden.

Berlag von J. F. Bergmann 1899.

#### Rachbrud verboten.

Das Recht ber Heberfetung bleibt vorbehalten.



Directly Google

## Vorwort zur ersten Auflage.

Die Berfafferin ber "365 Speisezettel für Zuderkranke und Fettleibige", welche im Berlag von J. F. Bergmann in Wiesbaden erschienen sind, hat auf den Bunsch ärztlicher Autoritäten ein Stochsbuch folgen laffen, das die Rezepte derjenigen Gerichte enthält, die in obengenannten "Speisezetteln" vorstommen, unter hinzusügen von noch vielen andern, den Diabetikern und Fettleibigen erlaubten Speisen.

Dieses Rochbuch soll nur ein Leitfaden sein, nach dem jede geschiefte Röchin unter Zuhilfenahme der Speisezettel und der Rochrezepte die Abwechslung für obenerwähnte Kranfe noch reichhaltiger gestalten kann. Doch nuß in jedem einzelnen Falle sowohl der Rat des behandelnden Arztes gehört werden, als auch der Geschmad des Patienten und dessen Berücklichtigung sinden; für letzteren Fall ist durch teure und billige Gerichte Rechnung getragen.

Es wird in diesem Buche auch von den in allgemeinen Rochbuchern üblichen und notwendigen Erläuterungen abgesehen, da hier nur die Anwendung des Aleuronat-Mehles und Peptons behandelt werden soll, was einen wesentlichen Bestandteil in der Ernährung der Zuckerkranken und Fettleibigen bildet.

(Siehe: Ueber die Lebensweise ber Zuckerfranken von Prof. Dr. Wilhelm Chftein, Göttingen, Zweite Auflage. Berlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden, 1898.)

F. 20.

---

#### Dorwort

gur zweiten Auflage.

Wohl stand zu erwarten, daß das "Rochbuch für Zuckerkranke und Fettleibige" als dringend notwendige Ergänzung der bereits in zweiter Auflage erschienenen "365 Speisezettel für Zuckerkranke und Fettleibige", Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden, nicht mit einer Auflage ausreichen werde und findet somit die Versafferin ihren Bunsch erfüllt, den sie bei Bearbeitung dieses Ratgebers für Leidende und deren Pflegerinnen hegte, nämlich, deuselben nach Möglichkeit nützlich zu sein.

Diesen Zwed zu erreichen, bedurfte es vorzüglich einer sorgiältigen Prüfung aller auf dem Gebiete der Ernährung ärztlich erlaubter Genußmittel für obige Leidende und wird der Wunsch und das Bestreben der Berfasserin hinlänglich realisiert sein, wenn auch diese Auflage, gleich der vorhergegangenen, sowohl in ärztlichen Kreisen als bei Kranken Beifall sindet und Ruten bringt.

Die Verfafferin.

-1-46

#### Pormort gur britten Auflage.

Zum dritten Male beginnt das vorliegende Buch seinen Weg in die Deffentlichkeit und begleitet cs wiederholt der Bunsch der Verfasserin, es möge dasseselbe die gleiche Anerkennung in ärztlichen Kreisen sinden wie die vorhergehenden beiden Auflagen.

Das beste Begleitschreiben bilben wohl die Worte bes berühmten, ehemaligen Karlsbader Arztes Professor von Seegen, der der Berfasserin über die zweite Auflage ihrer beiden Werkchen: "365 Speisezettel für Juderkranke und Fettleibige" und "Kochbuch für Zuderkranke und Fettleibige" jchrieb:

"Ihre im eminentesten Sinne für ben Haushalt ber Diabetiter fo wertvollen Handbücher bilden die treuesten Charattere bessen, was wir nur summarisch durch Theorie und Praxis geleitet, feststellen tonnten."

Kranken und Pflegerinnen die besten Resultate durch das Buch wünscht

Die Verfasserin.

## Inhalts=Verzeichnis.

| Einleifende Bemerkungen.              | 3        | cite |
|---------------------------------------|----------|------|
| lleber Aleuronat-Mehl und Pepton      |          | 1    |
| Burgen ber Speifen                    |          |      |
| Bacquiber                             |          | 4    |
|                                       |          | 5    |
| Rademann's Nährmittel für Zuderkranke |          | - 5  |
| Dörrgemüse                            |          | 6    |
| Rez. Nr. I. Suppen.                   |          |      |
| 1 Mildssuppe                          |          | 8    |
| 2 Krebssuppe                          |          | - 8  |
| 3 Fischsuppe                          |          | 9    |
| 4 Bildsuppe                           |          | 9    |
| 5 Weinsuppe                           |          | 10   |
| 6 Confommé                            |          | 10   |
| 7 Jus oder braune Suppe               |          | 10   |
| 8 Kraftbrühe                          |          | 11   |
| 9 Klare Bouillon mit Ochsenmart       |          | 11   |
| 10 Leberreissuppe                     |          |      |
| 11 Bayrifche Leberspätichen           | -        |      |
| 12 Leberschnitten gur Suppe           |          | 12   |
| 13 Leberpuréejuppe                    |          |      |
| 4.1 000:1.7                           |          | 13   |
| 15 Hirnsuppe                          |          |      |
| 16 Sirn= und Suhnerflößchen           | ÷        | 14   |
| 17 Mart= und Butterklößchen           | ÷        |      |
| 18 Rlare Bouillon über Confomme       |          | 15   |
| 19 Braune Bouillon mit Gi             |          | 15   |
| 20 Hascheesuppe                       |          |      |
| 21 Rubeljuppe                         | ÷        |      |
| 22 Nubelsuppe mit Bratwurst           | <u>.</u> |      |
| 23 Suppe mit Hühnerbruftfleisch       | ·        | 16   |
| 24 Rus über Sühner-Magen und Leber .  | ÷        | 17   |

#### VIII

| 3. 97          |                                 |     |          |   |   |   |
|----------------|---------------------------------|-----|----------|---|---|---|
| 25_            | Eiertoastsuppe                  |     |          |   |   |   |
| 26             | Kraftbrühe mit Kalbsbries       |     |          |   |   |   |
| 27             | Fleischjurrogat                 |     |          |   |   |   |
| 28             | Beeftea ober Flaschenbouillon . |     |          |   |   |   |
| 29             | Rlößchen von Kalbsbruft         |     |          |   |   |   |
| 30             | Bouillon mit Kalbshirnschnitten |     |          |   |   |   |
| 31             | Cornedbeef-Suppe                |     |          |   |   |   |
| 32             | Kalbfleischsuppe                | ٠.  |          |   |   |   |
| 33             | Windsorsuppe                    | ٠.  |          |   |   | - |
| 34             | Kaisersuppe                     | ٠.  |          |   |   | - |
| 35             | Bildfleischpureesuppe           | ٠.  |          |   |   | - |
| 36             | Giersuppe                       | -   |          |   |   |   |
| 37             | Einlauffuppe                    |     |          |   |   | - |
| 38             | Omelettensuppe                  |     |          |   |   |   |
| 39             | Brotfuppe                       |     |          |   |   |   |
| 40             | Kräutersuppe                    |     |          |   |   |   |
| 41             | Endiviensuppe                   |     |          |   |   |   |
| 42             | Blumenkohlfuppe                 |     |          |   |   |   |
| 43             | Spargelsuppe                    |     |          |   |   |   |
| 44             | Wirfingsuppe                    |     |          |   |   |   |
| 45             | Gebackene Erbfen                |     | •        | • | • |   |
| 46             | Hascheeflößchen                 | ·   | ·        | · | ÷ |   |
| 47             | Lungenkrapfensuppe              | ·   | ·        | · | · |   |
| $\frac{1}{48}$ | Ochsenschweifsuppe              | ÷   | ·        | · | • |   |
| 49             | Bayerische Leberknödel          | ·   | ·        | • | · |   |
| 10             |                                 |     |          | • | • |   |
|                | II. Krebse und Aife             | Įr. |          |   |   |   |
| 1              | Gesottene Krebse                |     |          |   |   |   |
| 2              | Arebsragout                     | ·   | ·        | Ċ | Ť |   |
| 3              | Krebspastetchen                 | •   | ·        | · | · |   |
| 4              | Rrebsfrifandeau                 |     |          |   |   |   |
| 5              | Rrebsbutter zu bereiten         |     |          |   |   |   |
| 6              | Eingelegte Krebse               | •   | •        | • | • |   |
| <u> </u>       | Congressive secrete             |     | <u>.</u> | • | • |   |

|                 | 13.                              |
|-----------------|----------------------------------|
|                 |                                  |
| Rez. S          | Nr. Seite                        |
| 7               | Seefische zu kochen              |
| 8               |                                  |
| 9               | " " Peterfilienfance und Stachns |
|                 | tuberifera                       |
| 10              | Gebratener Schellfisch           |
| 11              | Bander zu kochen                 |
| 12              | " in Effig und Del               |
| 13              |                                  |
| 14              |                                  |
| 15              |                                  |
| 16              |                                  |
| 17              |                                  |
| $\overline{18}$ |                                  |
| 19              | Gefüllte Schleien 30             |
| $\overline{20}$ |                                  |
| $\overline{21}$ | Gebratener Waller                |
| 22              | Hechtragout                      |
| $\overline{23}$ |                                  |
| 24              | Fifch im Dampf gefocht           |
| 25              | Fischfraut                       |
| $\overline{26}$ |                                  |
| 27              | Fischwürstchen                   |
| 28              |                                  |
| $\overline{29}$ | Fischtarbonaden 40               |
| 30              | Fischfalat 40                    |
| 31              | Hummermayonnaise 40              |
| $\overline{32}$ | Falsche Austern 41               |
| 33              | Delfardinen auf Brotchen 41      |
| 34              | Caviarschnitten 41               |
| 35              |                                  |
|                 | III. Sancen.                     |
| 1               | Warme Fischsauce 44              |
| $\frac{1}{2}$   | Ralte "                          |
| _               |                                  |

|                                                        | Hollandische Sauce I     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4                                                      | " " II 4                 |
| 5                                                      | Senf=Sauce (Mostrich) 4  |
| 6                                                      | Mayonnaye=Sauce I        |
| 7                                                      | " " " II 4               |
| 8                                                      | Remouladensauce 4        |
| 9                                                      | Beinfance 4              |
|                                                        | Buttersauce              |
| 11                                                     | Trüffelsauce 4           |
| 12                                                     | Rapernfauce mit Gurfen 4 |
| 13                                                     | Sauce Ravigote 4         |
| 14                                                     | Beleejauce 4             |
| 15                                                     | Sardellenfauce 4         |
| 16                                                     | Feine Aräutersauce 4     |
| 17                                                     | Portugiefische Sauce     |
| 18                                                     | Citronensauce            |
| 19                                                     | Gurfensauce              |
| 1                                                      | IV. Fleifasspeisen.      |
|                                                        |                          |
| _                                                      | Gebratene Ralbsbruft     |
| 2                                                      | Gebratene Ralbsbruft     |
| _                                                      | Gebratene Kalbsbrust     |
| 2 3                                                    | Gebratene Kalbsbruft     |
| $\frac{2}{3}$                                          | Gebratene Kalbsbruft     |
| 2<br>3<br>4<br>5                                       | Gebratene Kalbsbruft     |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6                                  | Gebratene Kalbsbruft     |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6                                  | Gebratene Kalbsbruft     |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                        | Gebratene Kalbsbruft     |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                   | Gebratene Kalbsbruft     |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                   | Gebratene Kalbsbruft     |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10             | Gebratene Kalbsbruft     |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | Gebratene Kalbsbruft     |

| 3. 97<br>15 | r. Seit<br>Brisoletten von Kalbfleisch , 50 |
|-------------|---------------------------------------------|
| 16          | Gedanipftes Ralbsherz                       |
| 17          | Kaltes Effigfleisch 60                      |
| 18          | Kalbfleischrouladen 60                      |
| 19          | Gebampfte Ralbsleber 60                     |
| 20          | Braun gedünsteter Ralberuden 6              |
| 21          | Gebratene Kalbszunge 6                      |
| 22          | Schweinebraten 6                            |
| 23          | Gebampfte Schweinsrippen 69                 |
| 24          | Gefüllte Schweinsbruft 6                    |
| 25          | Saures Gisbein 6                            |
| 26          | Gefülltes Gisbein 6                         |
| 27          | Sauerbraten                                 |
| 28          | Schweinefleisch in Weinkohl 6               |
| 29          | 3mitierter Lachsichinfen 6                  |
| 30          | Rindsbraten 6                               |
| 31          | Rostbraten 6                                |
| 32          | Englischer Braten 6                         |
| 33          | Gedampftes Rindfleisch 6                    |
| 34          | Beeffteat 60                                |
| 35          | " im Dampf gekocht 6                        |
| 36          | Boeuf à la mode 6                           |
| 37          | Ungarischer Hase 68                         |
| 38          | Saft= oder Lendenbraten 61                  |
| 39          | Grilliertes Rindfleisch 69                  |
| 40          | Glefanten= oder Rindfleischwurft 6          |
| 41          | Rindfleisch-Ragout 69                       |
| 42          | Hammelfeule                                 |
| 43          | Sammel= und Lammstoteletten 70              |
| 44          | Milzwurft                                   |
| 45          | Fleischpudding 7                            |
| 46          | Fleischsalat 7                              |
| 47          | Muschelragout                               |

| 1. n       |                                             |  |
|------------|---------------------------------------------|--|
| 48         | Muschelragout mit Arebofleisch              |  |
| 49         | Böfelzunge                                  |  |
| <u>50</u>  | Gebratene Rindszunge                        |  |
| 51         | Fleischomelette                             |  |
| 52         | Haschee mit Spiegelei                       |  |
| 53         | Kaltes Fleisch mit Gelée                    |  |
| 54         | Fleischfarbonaden                           |  |
| 55         | Ochsenmaulsalat                             |  |
| <u>56</u>  | Garniertes faltes Fleisch                   |  |
| <u>57</u>  | Hirnpasteten                                |  |
| 58         | Bahrisches Bichelsteinerfleisch             |  |
| 59         | buhn am Spieg gebraten                      |  |
| 60         | Gebratenes huhn                             |  |
| 61         | Eingemachtes Huhn                           |  |
| 62         | Suhn im Blut gedünstet                      |  |
| 63         | huhn auf Bichelsteinerart                   |  |
| 64         | Hühnerhaschee                               |  |
| 65         | Gefüllte Tanbe                              |  |
| 66         | Gedänipfte alte Taube ,                     |  |
| 67         | Gedänipfte alte Taube , Taube in Mahonnaise |  |
| 68         | Gebratener Indian                           |  |
| 69         | Ragout von Indianresten                     |  |
| 70         | Gänsebraten                                 |  |
| 71         | Banseflein                                  |  |
| 72         | Banfeleberwurft                             |  |
| <u>73_</u> | Ganfeleber im Dampf                         |  |
| 74         | Gänseblutwurst                              |  |
| 75         | Gebratene Ente                              |  |
| 76         | Bahme Ente auf Wilbart                      |  |
| 77         | Entenragout                                 |  |
| 78         |                                             |  |
| 79         | Italienische Wurft                          |  |
| 80         | Gebadenes hirn                              |  |

| lez. 97:      |                                             |     |
|---------------|---------------------------------------------|-----|
| 81            | Gierbrötchen                                | 85  |
| 82            | Ochsenmarkschnitten                         | 85  |
| 83            | Schinken in Burgunder                       | 85  |
| 84            | Apetitbrötchen                              | 86  |
| 85            | Rasebrötchen                                | 86  |
| 86            | Rührei in Arebsbutter                       | 87  |
| 87            | Gierspeise aux fines herbes (Arauterrührei) | 87  |
|               | V. Wildpref.                                |     |
| 1             | Rehfeule und Rehruden                       | 90  |
| _             | Rehragout                                   |     |
| $\frac{2}{3}$ |                                             | 91  |
| 4             | " II ·                                      |     |
| 5             |                                             | 92  |
| 6             | Gespickte "                                 | 93  |
| 7             |                                             | 93  |
| $\frac{7}{8}$ | Pudding von Rehsteischresten                | 94  |
| 9             | Hasenbraten                                 |     |
| 10            |                                             | 95  |
| 11            | Hasenbastete I                              |     |
| 12            | " " II                                      |     |
| 13            | Lapin en gibelotte (Kaninchen-Frifandeau)   | 95  |
| 14            | Gebratenes Wildschwein                      | 96  |
| 15            |                                             | 96  |
| 16            | Gebratene Wildtaube                         | 97  |
| 17            | Gebratenes Rebhuhn                          | 97  |
| 18            | Gedämpftes, altes Rebhuhn                   | 98  |
| 19            | Rebhühnerbruft in der Beefmaschine          | 98  |
| 20            | Eierguß zur Rebhuhnbruft                    | 99  |
| 21            | Rebhuhnfalmi                                | 99  |
| 22            |                                             | 00  |
| 23            | Gebratene Schnepfe                          | .00 |
| 24            | Schnepfenbrot                               | 00  |

|        | Alv                                |
|--------|------------------------------------|
| Rez. N | r. Seit                            |
| 25     |                                    |
| 26     | Gebämpfte " 10:                    |
| 27     | Gefüllte " 100                     |
| 28     | Gebratener Fasan 109               |
| 29     | Chaud froid von Fasanen 108        |
| 30     | Gebratener Auerhahn 104            |
| 31     | Wildpretsalmi 100                  |
| 32     | Wildschnitten 108                  |
| 33     | Wilbleberwurft 103                 |
|        |                                    |
|        | VI. Warme und halte Gemüse,        |
|        | Eingesottenes und Dörrvorräte.     |
| 1      | Artischofen 108                    |
| 2      | Geschmorte Artischofen 108         |
| 3      | Mccrrettig 109                     |
| 4      | Champignons 109                    |
| 5      | Spargel                            |
| 6      | " mit Weinguß 110                  |
| 7      | Hopfenspargel                      |
| 8      | Schwarzwurzeln                     |
| 9      | Stachys tuberifera                 |
| 10     | Geschmorte Stachys                 |
| 11     | Stachys tuberifera als Beilage 11: |
| 12     | Wirfing 115                        |
| 13     | Sauerampfergemufe 11:              |
| 14     | Ropffalatgemüse 113                |
| 15     | Spinat                             |
| 16     | Weinfraut                          |
| 17     |                                    |
| 18     |                                    |
| 19     |                                    |
| 20     | Rotfohl                            |
| 91     | Briine Rohnen 11:                  |

|    |   | 9 | 0 |  |
|----|---|---|---|--|
| 1  | • | * |   |  |
| 7/ |   | P | ₹ |  |

| Reg. Di       | •                              |    | Seite |
|---------------|--------------------------------|----|-------|
| 22            | Salat in jeder Menge           |    | 115   |
| 23            | " "mäßiger "                   | ٠. | 116   |
| 24            | Orangensalat                   |    | 116   |
|               | Gingefottenes.                 |    |       |
| 25            | Groberen                       |    | 116   |
| 26            | Preifelbeeren im eigenen Caft  |    | 116   |
| 27            | Saure "                        |    | 117   |
| <b>2</b> 8    | ©üβe "                         |    | 117   |
| 29            | Suß eingemachte Ruffe          |    | 117   |
| 30            | Guge Gurfen                    |    | 118   |
| 31            | Senfgurten                     |    | 118   |
| 32            | Effiggurfen                    |    | 119   |
| 33            | Eingemachte Spargel            |    | 119   |
| 34            | Sopfenkeime                    |    | 120   |
| 35            | Eingemachte Bilge              |    | 120   |
| 36            | Spargelabfälle                 |    | 121   |
| 37            | Spinat                         |    |       |
| 38            | Beterfilie                     |    |       |
| 39            | Rerbelfraut                    |    |       |
| 40            | Sellerieblätter                |    | 121   |
| 41            | Schnittlauch                   |    |       |
| 42            | Bilge                          |    |       |
|               | VII. Bäckereien und Mehlspeise |    |       |
| 1_            | Schwarzbrot I                  |    | 124   |
| $\frac{2}{3}$ | , , II ·                       |    |       |
| _             | Beigbrot                       |    | 125   |
| 4             | Rümmelbrötchen                 |    | 126   |
| 5             | Banillebrot                    |    | -126  |
| 6_            | Ruß- ober Mandellaibchen       |    | 127   |
| 7             | Topfenkücheln                  |    | 127   |
| 8_            | Omelette                       |    |       |
| 0             | Charles and a state            |    | 100   |

|        |                          |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | ~     |
|--------|--------------------------|-------|----|----|-----|-------|-----|----|---|---|---|---|-------|
| ez. 97 |                          |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | Seite |
| 10     | Rajeomelette             |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   | ٠ |       |
| 11     | Rafekuchen               | •     | •  | ٠  | ٠   | ٠     | ٠   | ٠  | • | • |   |   | 129   |
| 12     | Weinmelone               |       | •  | ٠  | ٠   | ٠     | •   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | • | 129   |
| 13     | Orangenschni             | tte   | n  | ٠  | •   | ٠     | ٠   | •  | ٠ | • | ٠ | • | 130   |
| 14     | Weißbrotpub              |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 130   |
| 15     | Zwieback .               | •     | •  | ٠  | ٠   | ٠     | ٠   | ٠  | • | ٠ | ٠ |   | 131   |
| 16     | Plätzchen .              |       | •  |    |     | ٠     | •   | •  | • | ٠ | • |   | 132   |
| 17     | Banille: Waff            | eln   |    |    |     |       | •   | •  |   | • | ٠ | ٠ | 132   |
| 18     | Ragout= "                |       |    | •  | •   | ٠     |     |    | • |   | • | ٠ | 133   |
| 19     | Hollander "              |       |    | •  |     |       |     |    |   | ٠ |   |   | 134   |
| 20     | Pfeffernuffe .           |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 134   |
| 21     | Marzipan.                |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 134   |
| 22     | Mürbe Thee               |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   |       |
| 23     | Chotolabefülg            |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 135   |
|        |                          |       |    |    |     | n e i |     |    |   |   |   |   |       |
| 1      | Banille-Gis              |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 136   |
| 2      | Banille-Eis<br>Kakao-Gis |       |    |    | •   |       |     |    |   |   |   |   | 136   |
| 3      | Erdbeer-Gis              |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 137   |
| 4      | Citronen=Gis             |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 137   |
| 4      | Orangen=Gis              |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 137   |
|        |                          |       |    |    |     | fe.   |     |    |   |   |   |   |       |
|        | (Fr                      | rla   | ub | te | (Be | trò   | inf | c. |   |   |   |   |       |
| 1      | Limonade .               |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 138   |
| 2      | Thee                     |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 138   |
| 3      | Raffee                   |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 138   |
| 4      | Rahm                     |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 138   |
| 5      | Natao                    |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 138   |
| 6      | Glühwein .               |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 139   |
| 7      | Gierpunfd)               |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 139   |
| 8      | Rotweinpunfe             |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 139   |
| 9      | Grobeer-Bow              |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   | 139   |
| 10     | Waldmeifter:             |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   |       |
| 11     | Drangen-Boi              |       |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   |       |
|        |                          | - • • |    | •  | •   | -     | -   | ,  | , | • | • |   |       |
|        |                          | -     |    |    |     |       |     |    |   |   |   |   |       |



#### Ginleitende Bemerkungen.

#### Heber Mleuronat-Mehl- und Bepton.

|  | $4^{1}/_{2}$ kg   | gemahlenes     | Meuronat | 7  | Mf. |
|--|-------------------|----------------|----------|----|-----|
|  | $4^{1}/_{2}$ "    | feingestäubtes | 3 "      | 11 | ,,  |
|  | 1 Dose            | ,, ,,          | "        | 1  | "   |
|  | $200~\mathrm{gr}$ | Aleuronat=P    | epton .  | 2  | "   |

Da man zum Backen des täglichen Brotes und zur Herstellung der Mehlspeisen nie reines Aleuronat verwendet (siehe Backvorschriften des Geh. Medizinalsrates Herrn Prof. Dr. W. Ebstein in der "Deutschen Medizinischen Wochenschrift" 1893, Nr. 18), so ist es gut, wenn man sich eine Aleuronatmischung in Borrat bereitet. In diesem Iwecke mische man Aleusronat mit gleichem Quantum Weizenmehl mittels einer Holzselle solange, die man letzteres von ersterem nicht mehr durch die Farbe unterscheiden kann; alssann bewahre man es in einem Leinensäcken an trockenem Orte auf. Ebenso bereitet man eine Mischung Roggenmehl und Aleuronat zur Herstellung von Schwarzs

brot Nr. 1 und 2, siehe Mehlspeisen und Bädereien bieses Buches. Es ist äußerst angenehm und praktisch, beim Verbrauch von dem Vorrat verwenden zu können, ohne das zeitraubende Abwägen und Mischen der beiden Mehlgattungen.

Feingestäubtes Aleuronat kann ohne Mischung angewendet werden und es ist besonders zur Bereitung feiner Saucen, Suppen 2c. 2c. geeignet und äußerst schmackhaft.

Bei Zubereitung von braunen Saucen achte man darauf, daß die Aleuronatmischung nicht zu dunkel im Fett gebräunt wird und foll man für den Gebrauch in der Küche immer in einer Blechbüchse die Mischung zur Hand haben.

Als neuesten Zusatz zum Aleuronat hat mir Herr Dr. Hundhausen, ber Erfinder des Aleuronat, gincerophosphorsauren Ralk zur Probe gesandt und ist es wohl am besten, seine eigenen Worte behufs Anwendung hier wiederzugeben:

"Glycerophosphorsaurer Kalk ist in Wasser zu lösen und dann diese Lösung dem Teig zuzusetzen. Die Dosierung soll ca.  $^{1}/_{2}$  gr pro Tag betragen und zwar so, daß auf einmal nicht mehr wie  $^{1}/_{4}$  gr einsgenommen wird. Der Zusatz zum Brote würde also so wählen sein, daß man ihm im teilweisen, b. h. allmählichen Consum jene Mengen entnimmt. Würde also Jemand im Tag 1 % Brot essen, so soll dieses Pfund nicht mehr als  $^{1}/_{2}$  gr Glycerophosphor ents

halten; ißt er aber 1/2 & Brot im Tage, fo kann im Pfund die doppelte Menge (also 1 gr) enthalten fein. — Ich finde, daß der Zusat wohlthätig ist."

Nach den von mir forgfältig angestellten Proben habe ich dei Zubereitung der Brötchen, Rezepte Nr. 1, 2, 3 und 4 (siehe Bäckereien,) folgendes beobachtet: Man erzielt jedes Mal acht Brötchen, zusammen im Gewichte von 500 gr, welche vom Patienten zu je drei Mahlzeiten in ca. zwei Tagen verzehrt werden. Dr. Hundhausens Vorschrift entsprechend, gibt man dem Teig somit 1 gr = 1 abgestrichenen Theelössel voll glycerophosphorsauren Kalt, in Wasser gelöst dei. Das Brot ist wohlschneckend und widersteht dem Kranten nicht, doch ist auch hier, wie immer, der betr. behandelnde Arzt um seine Anslicht zu befragen.

Mit Alenronat=Pepton, über das der Geh. Medizinalrat, Herr Prof. Dr. W. Ebstein in einem Artifet der "Zeitschrift für ärztliche Landpragis" 1895 Nr. 1, empsehlend spricht, habe ich viele Proben gemacht und dasselbe bei Zubereitung der Speisen für einen Diabetifer auf verschiedene Art angewendet. Es tann als Extraft zur Würzung und als Stärfungsmittel in allen Getränken besteuß empsohlen werden. Die rasche Löstlichkeit desselben ermöglicht es, auch auf Reisen und während des Landaufenthaltes die Speisen durch Zusatz von diesem Pepton den Patienten zuträglicher zu machen.

Um in den Rochrezepten fortwährende Wieder=

神

holungen zu vermeiden, wird hier im allgemeinen auf die Anwendung bes Aleuronat-Peptons hingewiefen:

Auf 1 Taffe Bouillon rechnet man 1 Theelöffel voll Pepton, das mit 1 Sidotter abgequirlt wird. Das gleiche Berhältniß gilt von Misch, Thee und Kafao.

Zur Zubereitung von Gemüsen, Saucen, Braten 2c. löse man & Person I Theelöffel voll Pepton in etwas Suppe oder Wasser auf und verwende es 1/2 Stunde vor Genuß der Speise.

#### Bürgen der Speifen.

Bezüglich Würzens der Speisen ist zu bemerken, daß bei den Diabetifern dasselbe mit Borsicht vorsgenommen und nicht in zu hohem Grade angewendet werden darf; besonders gilt dies vom Pfeffer. Wenn also auch in den vorliegenden Kochrezepten Salz, Pfeffer zc. zc. vorgeschrieben werden, so dürsen solche Gewürze nur mäßig den Speisen beigegeben werden. (Siehe: "Lebensweise der Juckerkrauken von Prof. Dr. W. Ebstein, zweite Auflage, Seite 85," Berlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden.)

#### Badpulver.

Das in den Bad- und Mehlspeisenvorschriften, sowie bei einigen Suppeneinlagen und Fleischspeisen angewandte Badpulver ist ganz vorzüglich und gesundheitlich vollkommen unschädlich. Ich habe zwei Sorten gleich gut besunden und verwende ich sowohl

00

das Bachpulver von herrn Dr. B. Reim, Ablerapothete in Deftrich, Rheingan, als auch jeues von herrn Dr. A. Detfer, Bielefeld. Bon beiden Firmen kann man direkt zu billigsten Preisen beziehen; auch sind beinahe in allen größeren Geschäften Berkaufsstellen errichtet.

#### Sacharin.

Die Firma Fahlberg, Lift u. Co. in Salbfe Diebeterhüfen a. b. Elbe versendet bieses ben Diabetifern und Fettleibigen erlaubte und zuträgliche Ersatmittel für Zuder in vorzüglicher Unalität zu nachstehenden außerordentlich billigen Preisen; es ist in allen Apotheken und Drognerieen vorrätig.

Der Inhalt eines Glases von  $^{1}/_{12}$  kg à 2,— Mt. beträgt 1000 Tabletten. Um genane Angaben der Anwendung von Sacharin in meinen Rezepten geben zu können, wende ich fast immer Tabletten an. Neuersdings gibt die Firma eigene Tropfgläser zu dem leichtlöslichen Sacharin in Briefchen von  $2^{1}/_{4}$  gr à 40 Pfg. ab und ist dieses zum Gebrauch in der Rüche und zu Getränsen sehr zu empsehlen.

#### Rademann's Nahrmittel für Buderfrante.

Diese nunmehr weltberühmten Präparate möchte ich ebenfalls empschlend erwähnen, um so mehr, als sich mir Gelegenheit bot, mich von deren Schmadshaftigfeit zu überzengen. Prof. v. Noorden in

815

\*\*\*

Frankfurt a. M. schreibt Seite 146 seines Berkes: "Die Zuderkrankheit und ihre Behandlung": "Gin besonderer Borteil ift, daß diese Präparate trot ihres hohen Fettgehaltes an Bohlgeschmad gewinnen, wenn sie reichlich mit Butter bestrichen werden."

Es ist am zwedmäßigsten, sich von Rabemann's Nährmittelsabrik in Bodenheim bei Frankfurt a./M. einen Prospekt senden zu lassen und den Patienten von den Präparaten als angenehme Abwechslung zu reichen.

#### Dörrgemüfe.

Benn man sich nicht die Mühe machen will, die ben Diabetikern und Fettleibigen erlaubten Gemüse selbst zu dörren (siehe Borschriften unter Dörrvorräte), so kann man dieselben von guten Firmen beziehen. Als solche ist mir jene von Paul Funke, Wolkenstein im fächs. Erzgebirge bekannt. Preislisten stehen von dort zu Diensten.

Schließlich möchte ich noch bemerken, daß alle Ingredienzen, die insbesondere zur Ernährung der Kranken verwendet werden, von tadelloser Güte und was Fett, Fleischwaren, Fische 2c. 2c. anbelangt, von bester Dualität und Frische sein müffen. Es bedarf überhaupt die Zubereitung von Krankenkost ganz besonderer Ausmerksamkeit; ebenso ist zierliches, gefälliges Unrichten oft imstande, die Eßlust eines Batienten zu reizen und zu fördern.

Die Berfafferin.

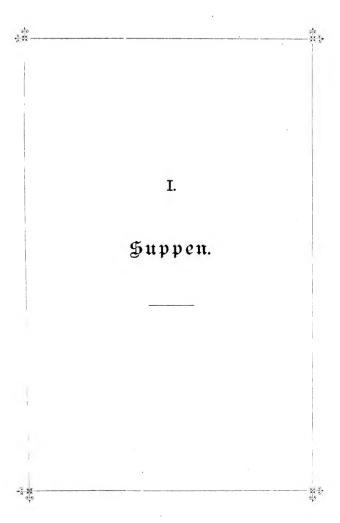

1 Ehlöffel voll AleuronatsWischung rührt man mit ½ Etr. kalter Wilch glatt ab, gibt 2 Saccharinstabletten und ein paar Citronenschalen bazu und läßt alles rasch aufkochen. Durch ein Haarsieb wird die Suppe beim Anrichten über 1−2 Sidotter frikassiert und mit geröftetem Aleuronatweisbrot angerichtet.

#### 2. Rrebsjuppe.

4-6 Rrebfe gibt man in fiedendes Baffer mit ein wenig Effig, Galg und etwas Beterfilie und läßt fie 10-15 Minuten tochen, je nach ber Größe ber Rrebfe, loft bann bas Fleifch ber Scheeren und Schweifchen aus, entfernt aus letteren ben Darm und legt es einstweilen bis zum Bebranch in eine fleine Cafferole (Tiegel) mit etwas Fleifchbrühe. Die Rrebsforper werden von der Galle gereinigt, mitfamt ben Schalen und 1 gebackenen Gi fein gestoßen und in 1/10 B Butter nebst etwas Beterfilie und 1 Zwiebel gut gedünftet, mit 1 Raffeelöffel voll Aleuronat= Mifchung geftaubt und mit 1 Etr. guter Suppe abgelöscht, welche man nun 11/2-2 Stunden fochen läßt. Ueber 2 fcaumig gerührte Gidotter, das Arebs= fleisch und gebähten Aleuronat-Beigbrotschnitten gibt man die Suppe burch ein Saarfieb.

Man kann auch Arebsfleisch in klarer Bouillon, ober Bouillon mit Ei geben.

#### 3. Gifcfuppe.

Bon gebratenen Fifchreften richtet man zierliche, vollfommen entgrätete Studchen in die Suppenterrine und stellt diese zugedecht auf Dampf.

In einem andern Gefäße quirlt man 2-3 Gis botter mit recht fraftiger Suppe ab, gießt sie über die Fischftudchen und reicht dazu in frischer Butter geröftete Aleuronat-Beigbrotscheiben.

#### 4. Pilginppe.

Ginen Suppenteller voll sein geschnittener, guter Pilze dünstet man in frischer Butter mit sein gewiegter Petersitie und 1 Prise Kümmel, 1 Extössel voll Salz und 1 geschnittenen Zwiebel 1/2 Stunde sang, stanbt 1 Kaffeelössel voll Aleuronatmischung daran, gießt nach einigen Minuten gute Fleischbrühe nach und läßt das Ganze 1—11/2 Stunden kochen. Kurz vor dem Anrichten verrührt man 1 ganzes Ei, läßt es unter beständigem Umrühren der Suppe langsam in dieselbe einlausen und verdünnt sie genügend. Zu bemerken ist noch, daß bei Verwendung getrockneter Pilze dieselben vorher eine gute halbe Stunde abgesocht werden müssen; ebenso verwende man ungesalzene Bouillon, da die Pilze mit Salz gedünstet sind.

C.

#### 5. Beinfuppe.

Man läßt 1/2 Etr. von einer ben Diabetifern ersaubten Weißweinsorte (siehe: "365 Speisezettel", Berlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden) mit 2 bis 3 Citronenschalen und 3 Saccharintabletten  $^1/_4$  St. lang kochen, rührt in einer Terrine 3 Eidotter mit 2 Eßlöffel voll füßer Sahne ab, quirst ben Wein burch ein Haarsieb daran und reicht Schnitten von Mandellaibchen dazu. (Siehe Bäckereien.)

#### 6. Confommé.

An 2 Stüd zerkleinerte Kalbsfüße, ein halbes altes Huhn, die nötigen Suppenkräuter, Salz und Bfeffer, gibt man 1 Taffenkopf voll Kalbsbratenfauce, sowie soviel Waffer, daß es 2 Finger hoch über dem Fleische steht, welches Quantum man auch während des Kochens durch Rachgießen erhalten muß, und siedet das Ganze 2 Stunden lang.

In eine beliebige Form rein burchgeseiht und erkaltet, läßt sich bieses Consomme 8—10 Tage aufsheben und verwendet man es, in kleine Stückhen gesichnitten, in Bouillon oder zur Berzierung von kalten Fleischspeisen.

#### 7. Jus ober braune Suppe.

In einem Tiegel läßt man 1/10 a frifches Nierenfett fehr heiß werben, gibt 1 a zerkleinerte Marknochen bazu nebst je einem Stuckhen Milz,

Cio

Herz und Leber, 2 Zwiebeln und ein paar Selleriewurzeln, bratet dieß fo lange bis es dunkelbraun ist und gießt dann 2 Ltr. Fleischbrühe nach, die man genügend salzt. In Ermangelung von solcher verwendet man Wasser mit 3 Kaffeelöffel voll Aleuronat-Bepton.

In diese Jus kann man nach verschiedenen hier beigegebenen Rezepten eine Ginlage geben.

#### 8. Araftbrühe.

Man zerlege 1 altes Rebhuhn, brate es mit einem Stück Butter, Salz und etwas Peterfilie 1 Stunde lang, gieße alsdann 1 Ltr. kochendes Wasser darauf und lasse es wohlzugedeckt 2 Stunden lang kochen. Diese vortreffliche, für Kranke sehr zuträgsliche Bouillon gibt man über Gidotter in Taffen und reicht heiße Markschnitten dazu. (Siehe Fleischsspeisen.)

Statt der Rebhühner kann man 1—2 Nußshäher, die in mancher Gegend billiger und leichter erhältlich find, zur Kraftbrühe verwenden, welche dann noch feiner und kräftiger schmedt; man läßt die Rußshäher nur  $^{1}/_{2}$  St. braten und stößt sie vor dem Kochen im Mörser zu Brei.

#### 9. Rlare Bonillon mit Ochfenmart.

Das frijche, gemäfferte Ochsenmark wird in fleine Burfel geschnitten, in guter Suppe gar gesocht und mit fein geschnittenem Schnittlauch bestreut.

#### 10. Leberreisfuppe.

1/5 A fein geschabte Rinds- ober Kalbsleber wiegt man mit ein paar Citronenschalen, 1/2 Zwiebel, 1 Zahn Knoblauch und etwas Petersilie so lange, bis sie stüfsig wird; alsdann treibt man in einer Schüffel 2 Eplöffel voll flüssiges Nierensett oder Mark mit 1 ganzen Ei ab, gibt die Leber bazu nehst Pfeffer, Salz und 1 Eplöffel voll Aleuronatmischung und rührt die Masse dein umgekehrtes Neibeisen in die siedende Bouillon.

#### 11. Bagrifche Leberfpatichen.

Diese werden genan nach Rezept Nr. 10 vors bereitet, jedoch burch ein sehr großlöcheriges Blechsieb oder Durchschlag in die Suppe gesocht.

#### 12. Leberichnitten gur Suppe.

1/5 A Kalbsleber schabt und wiegt man fein mit etwas Majoran, 1 kleinen Zwiebel und Peterfilie, gibt 1 Eßlöffel voll zerlassene Butter, 2 Sidotter, sowie 4 Eßlöffel voll Aleuronatmischung, den Schnee von 2 Siern und 1/2 10-Pfennig-Päckchen Backpulver dazu und rührt die Masse mit Salz und Pfeffer gut ab. In einer Sierpfanne von 8 Runsbungen läßt man je 1 Eßlöffel voll zerlassenes Fett oder Butter heiß werden, teilt die Masse gleichmäßig ans und backt die Laibchen im Bratrohr. Wenn dieselben auf einer Seite schön braun sind, wendet

6

6 M

man sie um und badt sie gar. In Scheiben ober Streifen geschnitten geben sie eine äußerst wohlsichmedende, fräftige Suppeneinlage, die sich an fühlem Orte 2—3 Tage aufbewahren läßt. Wit Butter bestrichen, schmeden diese Schnitten auch zum Thee sehr gut.

#### 13. Leberpnreefnppe.

In 1 Exlöffel voll zerlassener Butter läßt man 1 Kaffeelöffel voll Alenronatmischung gelb anlausen, gibt  $^1/_5$  a geschabte, mit 1 Zwiebel sein gewiegte Rindsleber hinein, gießt nach 10 Minuten  $^1/_2$  Ltr. Bonillon langsam daran und läßt sie 1 Stunde kochen. In eine Tasse gibt man 1 Eidotter, ohne ihn zu verrühren und seiht die Leberbrühe durch ein Haarssieb darüber.

#### 14. Milgfuppe.

Das ausgestreifte und gewiegte Milz wird nach Rezept Nr. 13 behandelt.

#### 15. Sirufuppe.

Ein Kalbshirn wird gut gewäffert und abgeshäntet, mit Petersitie sein gewiegt, in 1 Eßlöffel zerslassen, heißer Butter und 1 Kaffeelöffel voll Alensronat Mischung gedünstet und mit sehr fräftiger Bonillon verdünnt. Wenn diese 1/2 Stunde gebocht hat, frikassert man sie über 1 Cidotter und reicht gebähte Schnitten dazu.

1/5

...

## 16. Siru- und Sühnerflößchen.

1/2 Kalbshirn wird gewäffert, abgehäutet, mit etwas Peterfilie sein gewiegt und mit 1 Eplöffel voll zerlassener Butter und 1 ganzen Ei gut abgerührt. Hierauf mengt man 2 Eplöffel voll Aleuronatmischung darunter, so daß man kleine Klößchen sormen kann, die man in siedende Suppe einlegt. Es ist gut, wenn man zuvor ein Klößchen prodiert, ob es deim Sieden nicht auseinandergeht, in welchem Falle man noch etwas Aleuronatmischung beimengt. Bon übriggebliedenem Hieraufleisch wiegt man ungefähr so viel, als 1/2 Kalbshirn ausmacht und versährt wie mit diesem. Schließlich backt man die Hihnerklößchen in reichlich heißer Butter braun und gibt die siedende Suppe mit den weißen Hirtsbischen darüber.

## 17. Mart- und Butterflößchen.

1 Eflöffel voll zerlaffener Butter wird mit 2 ganzen Giern abgerührt,  $^1/_{10}$  A klein gewürfelt gesichnittenes Rindsmark nehft Pfeffer und Salz und 4 Eflöffel voll Aleuronatmischung beigemengt, kleine Klößchen gesormt und in brauner Suppe gekocht.

Bu den Butterklößchen treibt man 3 Eflöffel voll zerlassene Butter mit 2 ganzen Giern, Salz und 3 Eflöffel voll Aleuronatmischung ab und badt die daraus geformten Klößchen in reichlich heißer Butter.

6

#### 18. Rlare Bouillon über Confommé.

Ganz helle reine und fräftige Bonillon gießt man im Moment des Anrichtens über zierliche Scheisben oder Würfel von festem Consomme, welches nach Rezept Nr. 6 hergestellt wurde.

#### 19. Branne Bonillon mit Gi.

Zwei Eflöffel voll Confommé löft man in 1 Quart siedender Fleischbrühe auf, schlägt in eine kleine Terrine ein ganzes Ei vorsichtig, damit es nicht zerläuft, gießt so viel von der braunen Suppe darüber, daß das Ei bedeckt ist und stellt sie 10 Minuten zugedeckt auf Damps, worauf man den Rest brauner Suppe darauf gießt.

## 20. Saicheeinppe.

1/5 a Ochsen= oder Kalbsleischreste wiegt man mit 1 Zwiebel, etwas Petersilie und Citronenschalen recht sein, dünstet sie in etwas Fett 1/4 Stunde lang, staubt mit 1 Kaffeelöffel voll Aleuronatmischung, gießt nach 10 Minuteu genügend Fleischbrühe nach, läßt diese nach 1/2 Stunde lang kochen und srikassiert sie beim Anrichten über 1 Cidotter.

#### 21. Andelfuppe.

Bon 1 ganzen Ei und 4 Eflöffeln voll Alenronatmischung wird ein Rudelteig abgearbeitet, bunn ausgewalft und wenn er troden ist, recht fein geschnitten.

-

\*\* 8

- C 144

Mit 1/2 & Ochsenfleisch siebet man ein fettes, altes huhn ganz weich, zieht alsdann die haut ab, zerlegt es und löst das Fleisch von den Knochen, schneidet zierliche Stücken und gibt sie in die Suppe, in der man eine gute halbe Stunde vorher die Nudeln einkochte. Es ist zu bemerken, daß Nudeln von Alen-ronatmischung länger kochen muffen als solche von Weizenmehl allein.

## 22. Andelsuppe mit Bratwurft.

In die nach Rezept Nr. 21 bereitete Nubelsfuppe gibt man 1 Baar Bratwürste, (auch frische Bürstchen genannt), in der Beise hinein, daß man jede Burst in der Mitte rasch abbreht und abschneidet, um die Einlage zierlicher zu gestalten.

## 23. Suppe mit Sühnerbruftfleifch.

Von dem in Rezept Nr. 21 verwendeten Huhn legt man das gesottene Brustsseich ein paar Tage zurück, um es noch zu einer Hühnersnupe anderer Art zu verwenden. In eine kleine Casserole gibt man 1 Eßlöffel voll Aleuronatmischung, rührt diese mit laus warmer Jus glatt ab, läßt sie 1/2 Stunde kochen, verdünnt diese Suppe noch ein wenig mit Bouillon und seiht sie durch ein Haarsied in ein anderes Kochsgeschirr. Man gibt die seingewiegte Hühnerbrust hinein, läßt sie noch 1/4 Stunde lang kochen und serviert sie über 1 Eidotter frikassiert und mit Schnittlauch besstrent.

6

## 24. Jus über Sühnermagen und Deber.

Bu diesen weich gesottenen Teilen nimmt man braune Bouillon und gießt sie über dieselben, nachsem man sie in kleine Stückhen geschnitten hat. Man kaun auch noch Bürfel von nachstehendem Toast bazu geben.

#### 25. Giertoaftfuppe.

Man quirlt 2—3 ganze Gier mit 1 Eflöffel voll Milch ab, gibt Salz, Pfeffer und etwas Schnitt- lanch baran und läßt sie in einer mit Butter bestrichenen, nicht zu großen Porzellantasse, die man in siedendes Wasser stellt, so fest werden, daß man sie stürzen und, in beliebige Schnittchen geteilt, zur Suppe geben kann.

### 26. Araftbrühe mit Ralbsbries.

Gesottenes, abgehäutetes Kalbsbries wird in seine Scheiben geschnitten und in gute Bouillon geslegt. In eine kleine Terrine gibt man 1 Eidotter, rührt ihn mit 1—2 Exlöffel voll Fleischsurrogat nach Rezept Nr. 27 glatt ab und gibt die warme, jedoch nicht siedende Suppe mit Bries darüber.

## 27. Fleifchfurrogat.

In eine Borzellanschüffel legt man 1 a in kleine Burfel zerschnittenes Filet auf ein Häufchen, träufelt 10 Tropfen gereinigte Salzfäure barauf und gießt 1/4 Ltr. frifches Baffer barüber: hierauf legt man

· ·

ein reines Brettchen barauf und beschwert es 4 Stunsben lang mit einem 8—10 % schweren Stein. Nach diesem Zeitraum brückt man das Fleisch aus und füllt die rosarote Flüssigkeit in ein reines, weißes Fläschchen. Will man nun schwer kranken oder alten Personen eine recht kräftige Suppe bereiten, so thut man in eine Bouisontasse 1 Gidotter, 1 Theelöffel voll AleusronatsPepton, rührt dies mit 1—2 Eßlöffel voll des Fleischsurrogats glatt ab und gießt gute, erwärmte, jedoch nicht siedende Suppe daran. Diese Flüssigkeit hält sich nur 1—2 Tage.

## 28. Beeftea oder Flaschenbonillon.

1 a mageres Filet wird in Würfeln geschnitten, in eine Weinflasche gethan und 1 Quart Wasser, jeboch ohne Salz, barauf gegossen. Man stopft die Flaschenöffnung mit einem Watteballen zu, setz die Flasche in einen hohen Topf mit kaltem Wasser auf das Feuer und läßt den Inhalt 4—5 Stunden sieden. Durch ein Haarsieb über 1 Eidotter geseiht, ist dieser Beeften äußerst nahrhaft für Kranke.

# 29. Rlöfichen von Ralbsbrat. (Füllsel der Bratwurft.)

Bon 3 Paar frischen Kalbsbratwürstehen streift man das Brat aus, gibt es in 2 Eflöffel voll mit 2 ganzen Giern abgetriebene Butter und rührt alles ganz gut ab. Nach und nach rührt man 3 Eflöffel voll Alenronatmischung, etwas Salz und Pfeffer und

4

3

. 0

9

1 Kaffeelöffel voll Bachpulver baran und legt mit einem Kaffeelöffel, der jedesmal in kaltes Baffer getaucht wurde, die Klößchen in siedende Suppe, in der man sie  $^{1}/_{4}$  Stunde lang kochen läßt. Nach Belieben können sie dann noch rasch in reichlich heißer Butter braun gebacken werden.

## 30. Bonillon mit Kalbehirnschnittden.

Bon einem gut gewäfferten, abgehäuteten Rindshirn schneidet man schöne Scheiben, legt sie einige Minuten in leichtes Salzwasser, wendet sie alsdann in abgeklopftem Ei und Aleuronatmischung um und bratet sie in heißer Butter goldgelb; man legt diese Schnittchen in die Terrine und übergießt sie mit fraftiger Bouillon.

## 31. Cornedbeeffuppe.

In jedem Delikatessengeschäft bekommt man Cornedbeef zu kaufen, das man, in Stückhen oder Streifen
geschnitten, 1/4 Stunde vor dem Anrichten in heiße
Bouillon legt. Man rührt in einer kleinen Terrine
1 Eidotter mit 1 Eßlöffel voll Fleischsurrogat nach
Rezept Nr. 27 ab und gibt Cornedbeef nebst Suppe
hinein.

## 32. Ralbfleifdfuppe.

Von Kalbsbratenresten schneibet man kleine Bürfel, wendet sie in zerklopftem Gi und Aleuronatmischung, der man Salz und Pfeffer beigegeben hat, gut um und röstet sie in heißer Butter bräunlich.

7

50

Man serviert sie zu Bouillon mit Gi entweder auf einer eigenen erwärmten Afsiette, oder übergießt sie mit klarer Bouillon.

#### 33. Windforfuppe.

Bon einem alten abgetochten Suhn löft man bas Bruftfleisch aus und verwendet es zu Rlößchen nach Regept Rr. 16. Bur Suppe gerhadt man ben gangen Reft des Suhnes, gibt 1/, & robes Ralbfleifch und 1/2 & ebenfolden Schinken in Burfel gefchnitten bagu nebst 2 Zwiebeln und ein paar Scheiben Sellerie und Beterfilie. Gelbe oder Mohrrüben durfen nicht beiwerben, ba folche ben Diabetifern ftreng gemengt verboten find. In ungefähr 2/5 A Butter ober Fett bunftet man die Daffe dunkelbraun, ftaubt 1 Eglöffel voll Aleuronatmifchung baran, gießt 21/, Ltr. Sühnersuppe bagu, falgt und pfeffert fie und läßt fie 2-3 Stunden fochen, ohne Brühe nachzugießen. Man gibt diefe fraftige Bouillon durch ein Saarfieb über die Rlößchen.

## 34. Raifersuppe.

Sin altes huhn wird in der Mitte durchgeteilt, mit 1 a faftigem Ochsensleisch und dem nötigen Salz nebst Grünzeug und 3 Ltr. Wasser 3 Stunden lang gesocht. Man löst alsdann vom huhn das Brustssleisch ab, schneidet es in längliche Streisen und wiegt das andere hühnersleisch so fein, daß man es mit 6 harten Eidottern durch ein Sieb treiben kann, gibt

19

diese Masse mit den Hühnersteischstreisen in die Terrine und gießt die siedende Bouillon durch ein Haarsieb darüber.

### 35. Bildfleifchpureefuppe.

Bon Hasen:, Reh:, oder Wildgestügelresten schneidet man das Fleisch in zierliche Stückhen, stößt alle Anochen im Mörser sein, dunstet diese in Butter oder Fett braun, staubt sie mit 1 Eglöffel voll Aleu-ronatmischung und füllt mit guter Fleischbrühe nach. Bor dem Anrichten seiht man die Brühe über 2 Gisbotter und gießt sie sehr heiß über das Fleisch.

## 36. Gierfuppe.

Bwei schaumig gerührte gange Gier läßt man fabenbunn in bie fiebenbe braune Suppe einlaufen.

## 37. Ginlauffuppe.

1 Eflöffel voll Aleuronatmischung wird mit 2 ganzen Giern und 1 Kaffeelöffel voll feingewiegter Rerbelfräuter glatt abgerührt und in siedende Bouillon langsam eingekocht.

## 38. Omelettenfuppe.

Bon 1 Ei, 2 Eßlöffel Aleuronatmischung, 1/2 Kaffeelöffel voll Backpulver und einer Prise Salz rührt man mit kalter Milch einen bickflüffigen Teig an, läßt in einer Omelettenpfanne einen Eß-löffel voll Butter heiß werden, gießt den Teig hinein, backt ihn auf beiden Seiten schön gelb und

schneidet die Omelette, wenn sie erkaltet ift, in feine Rubeln, die man mit fiedender Suppe übergießt. Bon Aleuronatmischung schmecken diese Omelette fraftiger als die gewöhnlichen.

## 39. Brotfuppe.

Altgebackenes Aleuronatschwarzbrot nach Rezept Rr. 1 oder 2 der Bäckereien schneidet man in kleine Stückhen, verkocht sie in heißer Suppe und gibt sie über 1 ganzes Gi zu Tisch. Man kann die Brotschnitten auch bloß mit Bouillon übergießen.

## 40. Rranterinppe.

2 hande voll Kerbelfräuter wiegt man fein, bünftet sie in 1 Eflöffel voll zerlaffenem Fett oder Butter, staubt sie mit 1 Kaffeelöffel voll Aleuronatmischung, verdünnt mit guter Bouillon und frikafsiert über 1 Eidotter.

#### 41. Endiviensuppe.

Bon 1 Stud Endivien trennt man die feinen Blätter von den Rippen und verfährt mit ersteren nach Rezept Nr. 40.

## 42. Blumenfohlfuppe.

In 2 Exlöffel voll zerlaffener Butter läßt man 1 Kaffeelöffel voll Aleuronatmischung gelb werden, löscht mit guter Fleischsuppe ab, gibt 6—8 Sträußchen rein geputzten Blumentohl hinein und läßt ihn darin weich kochen. Man frikassiert über 1 Sidotter.

E #

## 43. Spargelfuppe.

Diese Suppe wird nach Rezept Nr. 42 zubereitet und werben die in fingerlange Stüdchen geschnittenen Spargel barin weich gekocht.

## 44. Birfingfuppe.

Die zarten Blätter von 1 Kopf Wirsing werden gereinigt und in Salzwasser ziemlich weich gekocht, alsdann mit 1 Zwiebel fein gewiegt und nach Rezept Nr. 40 behandelt.

Man kann in diese, wie überhaurt in derartige Suppen, beliedige Klößchen geben oder gebähtes Aleuronatweißbrot dazu reichen. Sehr einfach ist eine Einlage von Bratwurst, indem man kleine Lugeln Bratwurst aus dem Darm streift und in die kochende Suppe legt.

Birfingfuppe tann man auch von übrig gebliebenem Gemufe burch einfaches Berbunnen mit Suppe berftellen.

#### 45. Gebadene Erbfen.

Man rührt 1 Gi, 2 Eglöffel voll Aleuronatmischung, eine Prise Salz mit soviel kalter Milch ab, baß es einen dicksüffigen Teig gibt, mengt 1 Kaffeelöffel voll Backpulver darunter, treibt diese Masse durch einen großlöcherigen Durchschlag (Spatzenmodel) in reichlich heißes Schmalz und backt sie braun.

Man fann biefe Erbfen mit jeder Art Bouillon, Milg- oder Leberpurrefuppe übergießen.

6

000

10-1-

## 46. Safdeeflößchen.

Unter obigen Teich, Rezept Nr. 45 fommen 4 Eglöffel voll gehactes Suppenfleisch oder Bratenreste und wird nur soviel Misch dazu genommen, daß sich kleine Klößchen formen lassen. Diese wendet man in Aleuronatmischung um und backt sie in heißem Schmalz oder Butter. Man gibt sie in kräftiger Bouillon zu Tische.

## 47. Lungenfrapfenfuppe.

1/2 gebrühte Kalbslunge wiegt man mit 1 Zwiebel und ein paar Citronenschalen fein, läßt in 2 Ghlöffel voll heißer Butter, 1 Kaffeelöffel voll Aleuronatsmischung gelb anlaufen, gibt das Gewiegte hinein, dünftet es 10 Minuten und gibt nur soviel Fleischsbrühe daran, daß es ein dicker Brei wird. Rachdem die Farce 1/2 Stunde gesocht hat, streicht man sie auf einen Teller zum ausfühlen.

Nach Rezept Nr. 21 wird Nubelteig gemacht, ber jedoch nach dem Auswalken nicht getrocknet werden darf; man belegt ihn in 2 singerbreiter Entsernung in einer Reihe mit je 1 Eflöffel voll Farce, schlägt den Teig darüber und schneidet vierectige Krapfen davon, die man rings um das Gefüllte fest zudrückt. Auf diese Weise wird der ganze Nubelteig verwendet und werden die Krapfen  $^1/_4$  Stunde in guter Suppe gesocht.

-6

#### W

## 48. Odfenidweiffuppe.

1 a Ochsenschweif und 1/2 a mageren Schinken bratet man 1/2 Stunde in 1/10 a heißer Butter, Zwiebel und Betersilie im Rohre, gibt das Ganze in 11/2 Etr. siedendes Wasser in einen Topf und kocht das Fleisch solange, bis es sich von den Anochen löst. Dabei kocht die Brühe ungefähr auf 1 Etr. ein.

In einem Tiegel bräunt man in 2 Eßlöffel voll heißem Tett 3 Eßlöffel voll Aleuronatmischung, gießt durch ein Haarsieb die Bonillon daran und läßt sie noch 1/2 Stunde kochen. Das Fleisch des Ochsenschweises wird in zierlichen Stückhen kurz vor dem Anrichten darin erwärmt und gibt man die Suppe über 1 Sidotter und eine Messersipte voll Dr. Lahmanns Nährsalzertraft zu Tische.

#### 49. Bayerifche Leberfnodel.

4 altgebakene Aleuronatweißbrötchen (Rezept Nr. 3, Mehlspeisen und Bäkereien) werden sein aufgeschnitten und mit  $^1/_8$  Etr. siedender Milch überbrüht.  $^1/_5$  A Rindsleber wird geschabt, mit 1 Jahn Knoblauch,  $^1/_2$  Zwiebel,  $^1/_2$  Kaffeelössel voll Majoran, einigen Eitronenschalen und für 5 Psg. Rindsmark sein gewiegt und mit 1 Kaffeelössel voll Salz mit dem Brot gut verarbeitet. Man formt runde Knödel (Klöße) daraus und siedet sie  $^1/_2$  Stunde in guter Fleischbrühe.

els.

25.0

| ************************************** |                    | # \$-  |
|----------------------------------------|--------------------|--------|
| 9 74                                   |                    | Mr. 2. |
|                                        |                    | !      |
|                                        |                    |        |
|                                        |                    |        |
|                                        |                    | 1      |
|                                        | II.                |        |
|                                        | Y Y                |        |
|                                        | ander was rich.    | 1      |
|                                        | Krebse und Fische. |        |
|                                        |                    | 1      |
| ì                                      |                    |        |
| 1                                      |                    |        |
|                                        |                    |        |
|                                        |                    |        |
| Y<br>I                                 |                    |        |
| 1                                      |                    |        |

- OF -

## 1. Gefottene Rrebje.

1 Etr. Wasser wird unter Zugabe von 2 Eglöffel voll Salz, 1 Eßlöffel voll Essig, 2 Pfesserörner, 1 Prise Kümmel und einem kleinen Bouquet Petersilie zum Sieden gebracht, worin man alsdann 6 Stück schöne, gut gewaschene Krebse 1/4 Stunde lang kocht. Man serviert sie auf einer erwärmten Platte, welche mit einer kleinen Serviette belegt ist; auf diese ordnet man die Krebse, verziert sie mit Petersilie und schlägt die Enden der Serviette darüber zusammen.

#### 2. Rreberagont.

6 Stück Arebse werden nach Rezept Nr. 1 gesotten, das Fleisch der Scheren und Schweischen vorsichtig ausgelöst und letzteren der Darm ausgezogen. In einer kleinen Casserolle läßt man 3 Eplössel voll zerlassener Butter mit 1 Kasselössel voll Aleuronatmischung gelb werden, gibt das Arebssleisch, sowie von einem minutenlang in Salzwasser abgekochten, abgehäuteten Kalbshirn 10—12 Scheiben, ebensoviel Kalbsbries und ein paar feingeschnittene Trüffeln, Champiguons oder andere seine Pilze hinein nebst Salz, etwas Pfesser und 1 Prise sein gewiegter Peters

silie, mengt alles vorsichtig durcheinander, gießt 1/2 Duart Bouillon dazu, serviert das Ragout nach 1/2= stündigen mäßigen Kochen in Muscheln, belegt mit 1 Citronenschnitte.

#### 3. Rrebspaftetden.

Nach Rezept Br. 18 der Bädereien und Mehls
speisen rührt man Teig ab, pinselt Speisemuscheln
mit heißer Butter aus, streicht von dem Teig nach
der Form der Muschel flach hinein und badt sie rasch
in gut geheiztem Rohre. Damit sich das Badwert
nicht heben kann, somit die Muschelsorm verlieren
würde, beschwert man den Teig, sobald er angezogen
hat, mit einer Hand voll ganzer Erbsen. Wenn alle
nötigen Muscheln gebaden sind, erhält man sie in
ihren Formen auf der Herdplatte heiß.

Während des Backens kocht man von 15 Krebsen, die auf 6 Muscheln berechnet sind, nachstehendes Rasgout: In  $^{1}/_{10}$  a heißer Krebsbutter macht man 1 Kaffeelöffel voll Aleuronatmischung hellbraun, gibt 6 Eßlöffel voll weichgesottene, in Würfeln geschnittene Kalbsmilch dazu, nebst etwas gehackter Petersilie, 8 bis 10 frische oder eingemachte Channignons, löst diese Masse mit bester Bouillon zu einem Brei auf und mischt schließlich das ausgelöste Fleisch der Krebssichern= und Schweischen darunter. Nach 10 Minuten füllt man die aus den Formen gelösten, gebackenen Muscheln, füllt jede mit dem Ragout und serviert sehr heiß.

÷ 15

#### 4. Rrebsfrifandean.

6 Stück Arebse werben wie oben behanbelt,  $^{1}/_{2}$  Kalbsmilch in Salzwasser weich gekocht und in Würfeln geschnitten. In einer Casserole schwist man 1 Eßlöffel voll Aleuronatmischung in  $^{1}/_{10}$  Wutter hellgelb, verdünnt mit  $^{1}/_{4}$  Art. bester Bouillon, gibt 6 Kapern, Salz, etwas Pfesser und einige seingewiegte, frische oder eingelegte Pilze daran, läßt diese Brühe  $^{1}/_{4}$  Stunde lang kochen, frikassiert damit in der Schale, in der das Frikandeau serviert wird, 3 bis 4 Sidotter, mischt Kredssseissch und Kalbsmilch darunter, stellt die Schale  $^{1}/_{2}$  Stunde lang ins dainmarie (Wasserbad), ohne jedoch die Speise kochen zu lassen, und garniert sie mit in Salzwasser weich gestochtem Blumenkohl.

## 5. Arebsbutter zu bereiten.

25 Stück große Arebse werden in siedendem Salzwasser 1/4 Stunde lang gekocht und sodann das Fleisch ausgelöst. Die gereinigten Körper und Schalen stößt man sein, gibt sie nuit 1/2 a frischer Butter in eine Casserole, läßt sie schmoren, jedoch nicht braun werden, gießt 1 Atr. heißes, leicht gesalzenes Wasser dazu und kocht das Gemenge 1 Stunde lang. Alsbann seiht man es in eine mit frischem Wasser zur Hälte gefüllte nicht zu weite Schüffel durch ein reines Tuch, preßt es sest aus, und wenn die Butter sest ist, nimmt man sie ab und verwendet sie nach Belieben.

0

2.0

\$ P

#### 6. Gingelegte Rrebje.

Das nach Regept Dr. 1 gefochte und ausgelöfte Rrebsfleisch von ungefähr 25-30 Rrebsen wird in ein nicht zu großes Ginfiedeglas geordnet, worauf jede Lage gut gefalgen und mit gerlaffener, boch nicht erhitter Rrebsbutter 2 Finger hoch zugegoffen wird. Wenn man im Winter bavon benütt, muß man bie Butter immer wieber fluffig werben laffen und bas Rrebsfleifch zugießen : biefes wird por ber Bermendung Anlangs August ift die beste Beit des gewaschen. Ginlegens für ben Winter. Gehr vorteilhaft ift es, wenn man in fleinen Glafern (Doftrichglafern) je 1 Bortion Reifch von 2-3 Krebsen mit der nötigen Rrebsbutter übergießt und gut zugebunden an fühlem Orte aufbewahrt, weil man bann fur 1 Berfon nicht iedesmal bas große Glas zu öffnen braucht.

#### 7. Seefische gu fochen.

Man trodnet Seefische, nach kurzem Abwaschen, mit einem reinen Tuch gut ab, da das längere Bäffern des toten Fisches demselben allen Wohlgeschmad entzieht.

Wenn er von der innen anhaftenden haut befreit ift, falzt man ihn entweder im Ganzen, oder in
Stücke geteilt fräftig ein, ohne das Fleisch zu brücken
und setzt ihn in kaltem Waffer, Salz, 1 Zwiebel,
Lorberblatt und Citronenscheibe zum Feuer. Man kann
nach Belieben auch etwas Effig hinzufügen. Sobald

\* g.

bas Waffer zu tochen anfängt, zieht man bie Cafferole zurück und läßt ben Fisch noch so lange stehen, bis sich die Flossen leicht herausziehen laffen.

## 8. Schellfifch mit heißer Butter.

Der in beliebige Stücke geteilte Schellfisch wird nach Rezept Nr. 7 gekocht, beim Anrichten mit etwas gehackter Petersilie bestreut und in einer Sauciere heiße Butter bagn gegeben.

# 9. Schellfisch mit Peterfiliensauce und Stachys tuberifera.

In einer Cafferole schwist man in 1/10 & Butter 2 Exlöffel voll Alenronatmischung gelb, gibt 3 Exisfifel voll gehadter Peterfilie barunter nebst Salz und Pfeffer, verdünnt mit 1 Glas Weißwein und guter Bouillon und läßt die Sauce 1 Stunde kochen. 2 hände voll gut gereinigter Stachys kocht man darin weich und reicht diesen Beiguß zum Schellsisch, der nach Rezept Nr. 7 gekocht wurde.

#### 10. Gebratener Schellfifch.

Den gereinigten und im Ganzen gesalzenen Fisch ferbt man auf dem Rücken je nach dessen Größe 4 bis 5 mal ein, steckt in jeden Schnitt ein Stück Butter, bindet ihn mittels Durchziehens eines Bindsfadens durch die Augenhöhlen und den Schweif rund zusammen, bestreut ihn mit Petersilie, gibt in eine Bratpsanne einige Stücken Butter, klein geschnittenes

Brungeng, legt den Fifd mit dem Ruden nach oben

Grünzeng, legt ben Fisch mit bem Ruden nach oben hinein und brat ihn 3/4 Stunden lang unter fleißigem Begießen. Sierzu eignen fich verschiedene Beiguffe, die unter bem Kopitel "Saucen" angeführt find.

## 11. Bander gu fodjen.

Diefer Fisch wird geschuppt, gereinigt, gesalzen, eingeferbt und rund breffiert. Man sett ihn in kaltem Salzwaffer unter Beigabe von ein paar Zwiebeln zu und läßt ihn langsam gar kochen. Auch hierzu wird Sauce nach Geschmad gereicht.

## 12. Bander in Gffig und Del.

Der geschuppte, gereinigte, in Stücke geteilte und gut gesalzene Zauder wird in Salzwaffer gar gesocht, herausgenommen und kalt gestellt, damit er fest wird. Man zieht die Haut vorsichtig ab, entgrätet den Fisch und schneidet ihn in zierliche Stückhen, die man mit einer Mischung von Essig und Del übergießt. Mit Kapern und seingeschnittenen Zwiedeln bestreut gibt man den Fisch zu Tisch.

#### 13. Gebratener Dorid.

Nachdem dieser Fisch geputzt und gereinigt ist, wird er in singerstarke Stücke geschnitten, welche man salzt und psessert, in zerklopstem Ei und Aleuronat-Mischung umwendet und sie dann in heißer Butter langsam braun bratet. Man gibt diesen Fisch als Beilage zu Sauerkohl, oder als selbständiges Gericht mit Meerrettig in Essig und Del.

60

## 14. Rablian zu fochen.

Diesen Fisch soll man ungeteilt, also im Ganzen zu Tisch bringen, weshalb er, nachdem er geschuppt, gereinigt und von den Flossen befreit worden, auf einem Fischsied in kaltes gesalzenes Wasser gestellt und gar gekocht wird. Sauce nach Belieben.

## 15. Scholle gu fochen.

Die Schollen werben gereinigt und abgeschabt, in kurze, längliche Streisen geschnitten, abgewaschen und mit Salz bestreut. In eine tiese Casserole stellt man einen flachen Teller, legt ben Fisch darauf, bezgießt ihn mit 1 Quart Weinessig, beckt ihn zu und bämpft ihn  $^{3}/_{4}$  Stunden lang. Wenn der Fisch herausgenommen wird, gießt man den Weinessig ab, läßt ihn auf eine heiße Platte gleiten und serviert ihn zu seiner Sauce.

## 16. Blan abgefottene Forellen.

Forellen burfen nur turz vor dem Gebrauch getötet werden, damit sie den bläulichen Schleim, der ihnen anhaftet, nicht verlieren; aus diesem Grunde soll man sie nur vorsichtig mit der Hand berühren. Wenn sie gereinigt, nicht zu weit geöffnet und von den Eingeweiden befreit sind, bindet man sie rund und legt sie in die Casserole. Gine Stunde vor der Zubereitung macht man Cssig, Salz und 1 zersschnittene Zwiedel siedend, übergießt die Fische, bedecht

6

\* 8

12.5.

bie Cafferolle zuerst und zwar rasch, mit 1 Bogen gewöhnlichen, grauen Filtrirpapier und dann mit einem Deckel und läßt sie so auf dem Küchentisch stehen. 1/4 Stunde vor dem Genuß bringt man die Forellen schnell zum sieden, hebt sie vorsichtig auf eine erwärmte Platte, die mit Petersilie und Citronensscheiben garniert ist und serviert dann sofort.

#### 17. Gebadene Rarpfen.

Der geschuppte und gereinigte Fisch wird in beliebige Stücke geschnitten und gut gefalzen 1/2 Stunde lang zur Seite gelegt.

Man taucht vor dem Baden die Fischstücke in kaltes Wasser, wendet sie zuerst in zerschlagenen Giern, dann in Aleuronatmischung um, badt sie in reichlich bemeffenem, heißen Schmalz schön hellbraun und gibt sie zu Sauerkohl oder grünem Salat.

## 18. Gefochter Suchen.

Wenn man einen hinlänglich großen Fischkessell mit Rost hat, ist es am besten, ben gut gereinigten, gewaschenen und gesalzenen Huchen nicht zu teilen, weil er im Ganzen schöner serviert werden kann und besser aussieht. Man gibt soviel gleiche Teile Wasser und Essig in die Casserole nehst reichlich Salz, daß der Rost noch leicht damit bedeckt wird, bringt diese Füssigietet zum kochen und legt den Fisch darauf, bestreut ihn mit klein gehackten Zwiedeln und Grünzeug, deckt ihn zu und stellt ihn auf der herdplatte

zurud, damit er nun im Dampfe gar wird, was man baran erkennt, daß sich die Flossen leicht wegziehen laffen. Man reicht holländische Sauce bazu.

## 19. Gefüllte Schleien.

1/2 \pi im Salzwasser abgekochten Hecht entgrätet man, hackt das Fleisch mit Petersilie und 1 Zwiedel sein, gibt von 2 ganzen Giern das Rührei, 2 Gß-lössel saure Sahne, 1 Eßlössel voll zerschmolzener Butter, Salz, Pseiser und 3 Eßlössel voll Aleuronatmischung dazu und rührt alles gut ab. Mit dieser Farce füllt man den nicht zu weit geöffneten Leid einer 11/2—2 \pi schweren, gut gereinigten und gessalzenen Schleie, näht die Bauchöffnungen zu und salzt den Fisch noch ein. In eine Bratpsanne gibt man dis zur halben höhe halb Fleischbrüthe, halb Weißwein, würzt mit Pseiser, Zwiedel und Lorbeerblatt und dämpst den Fisch darin gar unter sleißigem Begießen. Man reicht Sarbellensauce dazu.

### 20. Gefpidter Secht.

Der geschuppte, gewaschene und gesalzene hecht wird auf beiben Seiten des Rückens in der Beise gespickt, daß man mit einem scharsen Federmesser Schnitte macht, in die man die Speckstreischen steckt. Der Boden der Bratpsanne wird mit Speckscheiben belegt und diese gelb geröstet; dann legt man den gespickten hecht darauf und bratet ihn unter sleißigem Begießen mit zerlassener Butter und Bouillon, je

3

nach ber Größe, 1/2-3/4 Stunden lang. Sowohl Speck als hecht muffen eine lichtbraune Farbe haben, wenn er gar ift. Borfichtig auf eine heiße Platte ge-hoben, wird er mit beliebiger Sauce fervirt.

#### 21. Gebrateuer Baller.

Siehe: Gespictter Becht, Regept Nr. 20.

## 22. Sechtragont.

Für 1 Berfon genügt 1/0 A diefes Fifches, ben man nach Borfchrift reinigt, entgrätet und in zierliche In einer fleinen Beefmafchine Stüdchen ichneidet. von Nidelmetall läßt man 2 Eflöffel voll gerlaffener Butter gelb werden, gibt fein gehadte Beterfilie und 1 ebenfolche Zwiebel, jowie 1 Raffeelöffel voll Aleuronatmifchung und 6--8 Rapern bagu und fügt, fobald bas Dehl hellgelb ift, ben Gaft 1/9 Citrone, 1/2 Beinglas Beigwein, Galg und Pfeffer bei. Dar= auf gibt man die Gischstüdchen hinein, mengt fie vorsichtig durcheinander, gießt noch 2-3 Eglöffel voll beste Bouillon nach, schließt den Decel und läßt bas Ragout, ohne mehr nachzusehen, 1/4 Stunde lang auf heißer Berdplatte bampfen. Man ferviert in ber Mafchine.

### 23. Maifische.

Diese äußerst garten und feinen Fische find am besten, wenn man sie entweder blos in Salzwasser furz abkocht und mit heißer Butter serviert, oder nach Rezept Nr. 22 bereitet.

-6 1

000



## 24. Sifch in Dampf gefocht.

hierzu eignen fich fowohl Guß: als Calzwaffer- fifche.

Das Fleisch bes rohen gereinigten Fisches wird, von Gräten und Rückgrat befreit, in mundgerechte Stückchen zugerichtet und in Salzwasser gelegt. In der Beesmaschine macht man auf 1/2 A Fischsseichteisch 1/10 A Butter heiß, gibt ersteres hinein bestreut es mit sein gehackter Petersilie und stellt die Waschine zugedeckt auf die heiße Ofenplatte. Nach 10 Minuten ist die Speise gar.

## 25. Fifchkraut.

Weinkraut wird tags vorher nach Rezept Nr. 16 ber Gemüße gar gekocht. Hecht, Schellsisch oder Stocksisch bratet oder siedet man halb gar und teilt ben betreffenden Fisch in nicht zu kleine Stücke die man entgrätet. Sine tiese Schüssel oder Auflaufform streicht man gut mit Butter oder Schweinefett aus, gibt eine Lage aufgewärmten Sauerkohl, dann eine Lage Fischstücken hinein und fährt so fort bis zum Rande. Die letzte Lage muß aus Rohl bestehen, den man mit geriedenen Zwiedeln und einigen Butterstückschen bestreut, in den Bratosen bringt und 1/2 Stunde lang schmoren läßt.

#### 26. Fifchfenle.

2 a billige, gereinigte Fische werden in Salgwaffer gekocht, entgrätet und bas Fleisch mit Beterfilie fein gewiegt. 3 Eflöffel voll zerlaffener Butter

13.

wird mit 3 ganzen Giern schaumig gerührt, die gehacten Fische, Pfeffer, Salz und 4—5 Eflöffel voll Aleuronatmischung beigefügt und recht tüchtig untereinander gemengt. Man formt daraus eine kleine Keule, wendet sie in abgequirkten Giern, dann in Aleuronatmischung um, legt sie auf einige Butterund Zwiebelscheiben in die Bratpsanne und bratet sie 1 Stunde lang unter fleißigem Begießen mit Butter und Bouillon. Die Keule muß eine schöne braune Farbe haben.

#### 27. Gifdwürftden.

Aus 1 a blau abgesottenen billigen Fischen macht man mit etwas Sitronenschale und Petersilie ein Haschee, rührt 30 gr Butter mit 1 ganzen Sischausmig, gibt 3—4 Eßlöffel voll Aleuronatmischung dars unter, alsdann Pfeffer, Salz und das Haschee und sormt Würstchen daraus, die man in abgequirstem Si und Aleuronatmischung umwendet und in heißer Butter goldgelb backt.

## 28. Fifcheroquetten.

Man verrührt 1/8 Ltr. Milch mit 100 gr Butter, Salz, Pfeffer und 125 gr Aleuronatmischung so lange, bis sich die Masse vom Topfe löst, gibt 3 ganze Eier und 1 % fein gehactes, frisches Hechtscheich darunter, vermengt alles gut, formt eisörmige Croquetten, wendet sie in zerschlagenem Ei und Aleuronatmischung um und backt sie im Schmalze oder in frischer Butter schön braun.

Co M

100 °



#### 29. Fifchfarbonaden.

Die Vorbereitung ber Maffe gefchieht genan nach Rezept Nr. 28, aus welcher flache Karbonaden geformt und dieselben, wenn sie fertig sind, reichlich mit Citronensast besprengt werden. Man gibt sie als Beilage zu Gemüse und Salat, oder für sich allein. In diesem Falle stellt man sie heiß, bindet die Butter in dem Schmortiegel mit einigen gehackten Vilzen und Vetersilie und gibt etwas Bouillou daran; wenn dieser Beiguß 1/4 Stunde lang gekocht hat, werden die Karbonaden damit übergossen.

## 30. Fifchfalat.

Gebratene oder auch nur gekochte Fischreste teilt man in zierliche Stücke und richtet sie in eine nicht zu tiese Schüffel. In einem Gefäße rührt man auf ungefähr  $^{1}/_{2}$  a Fischsleisch 1 Gigelb mit 3 Eßlöffel voll Salatöl sein ab, gibt  $^{1}/_{8}$  Etr. Essig, Salz und Pfeffer dazu und übergießt damit den Fisch 2 Stunden vor Tisch.

## 31. Summermanonnaife.

Nalte Mayonnaise (fiehe Rezept Nr. 6 in der Abhaudlung: Saucen) wird über bergförmig und fest auseinander geschichteten Büchsenhummer gegoffen, mit Uspit, Pfeffergurken, Fisch und Krebssteisch, sowie Scheiben von hartgesottenen Giern verziert und die Schale 2—3 Stunden auf Eis gestellt.







## 32. Faliche Anftern.

Für 1 Person schneibet man Leber und Milch eines Karpsen in der Größe der zu verwendenden Speisenmichel zurecht, läßt in einer kleinen Casserole 1 Eßlöffel voll zerlassener Butter und ½ Kassecossel voll Aleuronatmischung gelb werden, gibt 3—4 Eßlöffel voll Vester Suppe dazu und kocht odige Fischteile kurz darin auf. 2 Muscheln streicht man mit Sardellenbutter aus, legt je 1 Stück Karpsenmilch und Leber hinein, gießt etwas Sauce darüber, legt 1 kleines Stückhen Sardellenbutter darauf, tränselk Citronensast dazu, stellt die Muscheln auf ein Blech in das Bratzrohr und backt sie ½ Stunde lang.

#### 33. Delfardinen auf Brothen.

8 Stüd geschuppte und entgrätete Fischen gerbrückt man mit einem Holzsöffel in einer Borzellanschale, vermengt damit 1 hartgesottenes und 1 rohes Eigelb, Pfeffer, Salz, sowie einige Tropfen von dem Olivenöl aus der Büchse, in der die Sardinen waren, zu einem gleichsardigen Brei und bestreicht damit nicht zu dünne Scheiben von frisch gebackenem Alenvonatweißbrot. Sie sind vorzüglich zu Thee und Wein.

## 34. Caviarichnitten.

Schnitten von schwarzem oder weißem Aleuronatbrot baht man, bestreicht sie noch warm mit frischer Butter und Caviar, der dann mit seingehackten Zwiebeln bestreut und mit Citronensaft beträuselt wird.

## 35. Carbellenfdnittden.

Aleuronatweißbrot wird in Scheiben geschnitten, in heißer Butter gelb geröftet und dann mit nachstebender Farce bestrichen:

Man wiegt 4—5 Stück gewäfferte, geputte und entgrätete Sarbellen fein, mischt 1 Kaffeelöffel voll gehachten Schnittlauch darunter und vermengt dies mit  $^1/_5$   $\pi$  frischer Butter derart, daß letztere grau erscheint.

-6

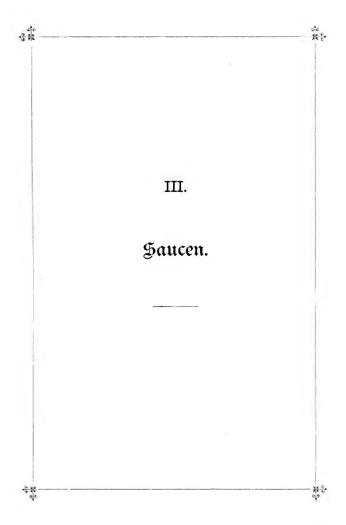

In 60 gr Butter läßt man 2 Eßlöffel voll Aleuronatmischung und 1 geriebene Zwiebel gelb werden, gibt 2 Pfefferförner, 1 Prise Künnnel und 1 mittelgroße fein geschnittene Essignurse dazu, gießt 1/2 Ltr. Fleischbrühe daran, schmeckt den Beiguß mit dem Saft einer Citrone und etwas Salz ab und läßt ihn 3/4 Stunden lang kochen.

## 2. Ralte Fijchjance.

4 hartgesottene Eidotter rühre man mit 3 Eftöffel voll Provence-Del zu dünnem Brei, gebe 2 mittelgroße feingewiegte Zwiebeln, 1/2 Beinglas voll Beineeffig, 1 Kaffeelöffel voll Senf, ebensoviel gehackten Schnittlauch und Kapern dazu und rühre die Sauce mit 1 Quart kalter, entfetteter Fleischbrühe glatt.

## 3. Solländifche Sauce I.

1/5 a frifde Butter rührt man auf dem Feuer unt 2 Eflöffel voll Aleuronatmijdung, Salz, etwas Musfatnuß und 1/2 Ltr. Fijdwaffer glatt, nimmt die Cafferole vom Feuer, drückt den Saft 1/2 Citrone an die Sauce und gießt entweder 1/2 Weinglas voll

-

50

leichten Essigs ober Weißweins bazu und läßt fie 1/2 Stunde lang tochen. Beim Anrichten rührt man in der zu benützenden Schüssel 2 Sidotter mit 1 Eßslöffel voll saurer Sahne ab und frikassiert die Sauce durch ein Haarsieb barüber.

## 4. Solländifche Cance II.

3 Eidotter und 1 Theelöffel voll Aleuronatmischung verrührt man mit 1/2 L. kaltem Wasser, würzt es mit etwas Muskat, Psesser und Salz und bringt es unter beständigem Rühren zum kochen, wonach man es sofort vom Fener nimmt. Nun wird noch etwas Essig, 125 gr Butter und 8—10 Stück Kapern durchgerührt und in einer heißen Sauciere serviert.

## 5. Senf. Sauce. (Moftrich.)

In 3 Eflöffel voll zerlaffener Butter schwitze man 1 Eflöffel voll Aleuronatmischung gelb, gebe 1 Eflöffel voll Senf, je 1 Theelöffel voll Kapern und gewiegte Petersilie und den Saft 1/2 Citrone dazu, verdünne mit 1 Weinglas voll Weißwein und 1/2 Atr. guter Bouillon. Man läßt die Sauce 3/4 Stunde lang kochen.

## 6. Mayonnaife-Sance I.

2 frische Sidotter werden mit 1 Prise Salz und dem Saft 1/2 Citrone flar gerührt; dann gibt man tropfenweise ungefähr 3 Gblöffel voll feinsten Deles

4 %

barunter, fowie ein paar Tropfen Eftragoneffig; auch etwas Aspit und 1/, Quart falte, entfettete Fleifch= brühe fommt dazu, nebft etwas weißem Pfeffer. Lange und gut gerührt, wird bie Sauce ziemlich bid; man fann fie auch vor bem Bebrauch auf Gis ftellen.

## 7. Manonnaife-Sauce II.

Man fcwite in einer Cafferolle in 1 Beinglas voll feinen Speifeols ein paar Eglöffel voll Aleuronat= mifchung hellgelb, rubre fie mit 1 Quart fraftiger beißer Bouillon ab, toche fie 20 Minuten lang, wobei man nach und nach etwas Eftragoneffig, Galg, weißen Pfefferstaub und ein wenig Citronenfaft bin-Man nimmt bie Sauce nun vom Berbe eingibt. weg und rührt fie fo lange, bis fie gang glatt ift.

#### 8. Remonladenfauce.

Sie mird wie Mayonnaife, Regept Dr. 7 bereitet, jedoch unter Bugabe 1 Eflöffels voll Moftrich.

## 9. Beinfance.

2 Eglöffel voll Aleuronatmifchung rührt man mit 1 Weinglas falten Baffers flar, gibt 2 Beinglafer voll Beigwein, 1 Quart Bouillon, Galg und 1/10 & Butter bagu, rührt biefe Flüffigfeit recht schaumig und quirlt bamit in einer Cafferole 4 Gibotter ab, läßt fie unter beständigem Rühren bid werben und ferviert rafch. Diefe Sauce eignet fich auch als Beiguß zu Spargel.

...

#### 10. Butterfauce.

Gine Porzellanschale wird auf fochendes Wasser gestellt; wenn sie heiß ist, 1/2 & Butter, 1 Kaffeelöffel voll gehactte Petersilie und schließlich 1 Suart ers wärmte Bouillon 10—12 Minuten lang darin schaumig gerührt und sehr heiß serviert.

## 11. Trüffelfance.

In 3 Exlöffel voll zerlaffener Butter läßt man 1 Exlöffel Aleuronatmischung weiß gelb werden, verzönnt sie mit 1 Weinglas voll Weißwein und dem Saft 1/2 Citrone, gibt 1 Lorbeerblatt, 1 Nelke, Salz und etwas Pfeffer daran und läßt diese Sauce 1/2 Stunde lang kochen. Wenn sie zu dick wird, hilft man mit Bouillon und Weißwein nach. 1/4 Stunde vor dem Anrichten gibt man 2 Exlöffel voll geshackter Trüffeln hinein, die man noch 10—15 Wisnuten lang durchkochen läßt.

#### 12. Rapernfauce mit Gurten.

Dieser Beiguß wird nach Rezept Nr. 11 bereitet, jedoch statt der Trüffeln, 2-3 klein geschnittene Efsiggurten und 2 Eplöffel voll Kapern beigegeben.

## 13. Sauce Ravigote.

Die Zubereitung geschieht nach Mayonnaise I, Rezept Nr. 6, unter hinzufügen von 1 Eflöffel voll feingewiegter Rerbelfräuter.

S 5

#### 14. Gelée=Sance.

Von 1/2 Etr. Fleischbrühe und 4 Blatt weißer ober roter aufgelöster Gelatine bereitet man ein Gelée und läßt es steif werden. 1—2 Eßlöffel seinstes Oel, etwas sein gehackten Schnittlauch und Petersilie, eben solches Kerbelkraut, rührt man mit 1 Kaffeelöffel voll Mostrich und Essig nach Geschmack mit dem steisen, jedoch nicht zum Schneiden gefulzten Gelee ab und übergießt damit Fisch oder Fleisch, überhanpt jede Platte nach Belieben.

## 15. Sardellenfance.

Bu 4—5 gewaschenen, gereinigten und sein gewiegten Sarbellen macht man eine Mehlschwitze von
3 Splöffel voll Aleuronatmischung. Die Sarbellen
werden darin gedämpft unter Zugabe von 6—8 Kapern,
1 sein gehackten Zwiebel und ebensolcher Petersilie,
löscht darauf mit 1½ Duart (3/8 Ltr.) guter Bouisson
ab, läßt die Sauce ½ Stunde lang kochen und seiht
sie durch ein Haarsieb.

#### 16. Feine Rranterfance.

Je 1 Eflöffel voll fein gewiegter Kerbelfräuter, Betersitie, Schnittlauch, Schalotten und Estragon verzührt man tüchtig mit 3 durchgetriebenen hartgesottenen Gidottern, 4 Eflöffel voll Salatöl, 3 Saccharintabletten und so viel Essig, daß die Sauce dickssissig ift.

0

Dissert to Google

## 17. Bortugiefifche Cance.

In  $^{1}/_{10}$  v heißer Butter läßt man  $^{1}/_{10}$  v gehacten Schinken, 1 Zwiebel und 1 Schlöffel voll Bertramkraut dünften, staubt nach  $^{1}/_{4}$  Stunde 1 Kaffeelöffel voll Aleuronatmischung daran und dämpst es noch  $^{1}/_{2}$  Stunde unter fleißigem Umrühren; hierauf gibt man  $^{3}/_{8}$  Etr. beste Fleischbrühe daran, läßt die Sauce noch  $^{1}/_{2}$  Stunde kochen, rührt den Saft  $^{1}/_{2}$ Citrone und 3 Saccharintabletten darunter und treibt sie deim Anrichten durch ein Haarsieb.

#### 18. Citronenfance.

In  $^{1}/_{10}$  a heißer Butter röftet man 1 Eflöffel voll Aleuronatmifchung, rührt  $^{1}/_{2}$  Etr. leichten Pfälzer Beißwein,  $^{1}/_{4}$  Etr. Baffer, 10 Saccharintabletten, die geriebene Schale und den Saft 1 Citrone daran, läßt die Sance gut auftochen und quirlt sie beim Ansrichten über 4 Eidotter.

## 19. Gurfenfauce.

Siehe Rezept Nr. 12. Statt ber Kapern gibt man entweder 6 klein geschnittene Essiggurfen, oder, nach Geschmack, 6 füß eingemachte Gurkenschnitze (siehe Gemüse Nr. 28) unter die Sauce. In beiden Fällen rührt man 1 Kaffeelöfel voll französischen Senf bazu.







#### 1. Ralbebraten.

Wenn man das Fleisch von Keule, Schulter oder Rücken gut gewaschen hat, löst man die Anochen aus, gibt auf den Boden einer Bratpfanne, je nach der Größe der Fleischportion (auf 2 & Fleisch 1/10 &), Butter, klein geschnittenes Grünzeug, legt den gessalzenen und gepfefferten Braten darauf, belegt ihn oben mit 3—4 kleinen Butterscheiben und bratet ihn unter fleißigem Begießen mit Bouilson  $1^1/2$ —2 Stunden schön braun und weich.

#### 2. Gebratene Ralbsbruft.

Die rein gewaschene Kalbsbrust wird vorsichtig untergriffen und nachdem die Anochen ausgelöst, gesalzen und gepfeffert. In einer Schüffel rührt man 3 Eßlöffel voll zerlassener Butter mit 2 ganzen Giern schaumig ab, gibt 3 in Milch geweichte und fest aussgedrückte Aleuronat-Weißbrötchen dazu, fügt 1 Theeslöffel sein gewiegte Petersilie, ebenfolche Citronenschalen und desgleichen 8—10 Champignons daran, verrührt die Farce tüchtig, füllt die Brust damit und näht sie zu. Die weitere Behandlung geschieht nach Nezept Nr. 1.

0.0

# 3. Gingemachtes Ralbfleifd.

1 & Ralbsichlegel oder Schulter wird in handgroße Stude geteilt, gefalgen und leicht gepfeffert. In einer Cafferole macht man 1/5 & Butter beig, legt bas Fleifch binein, beftreut es mit Beterfilie, 1 fleinen gehactten Zwiebel und 1 Eglöffel voll Spargelhäutchen (fiebe Dorrgemufe), wendet das Fleisch mit der Gabel in der Butter um, bedt es gu und läßt es 1/4 Stunde lang dunften. Alsbann ftaubt man es mit 3 Eglöffel voll Aleuronatmischung, bampft es nur 5 Minuten lang, weil bas Aleuronat rafcher bräunt, und giegt langfam 1/, Etr. Fleifchbrühe, fowie 1 Blas Beigwein nach und läßt es noch 1 Stunde lang tochen. Bor bem Unrichten ichmedt man bie Sauce mit Citronenfaft ab, fritaffiert fie burch ein Sieb über 1-2 Gibotter und legt bas Fleifch finein. Wenn man während des Rochens 1 Raffeelöffel voll Aleuronat-Bepton an die Sauce gibt, fo wird beren Bohlgeschmad und Nährfraft bedeutend erhöht.

Omeletten (fiche Mehlspeisen) find eine paffende Buspeise, auch geschmorte Stachns tuberifera. (Siehe Gemuse.)

# 4. Ralberippen mit Spargel.

Man läßt sich vom Schlächter 2—3 fleischige, zurechtgerichtete Kalbsrippen geben, wäscht, falzt und pfeffert sie und bratet bieselben in 1/5 A Butter, welche sehr heiß sein nuß, weich und auf beiden Seiten

0.9

60

CIO

braun. Man legt bie Rippchen in eine zugebedte Schüffel, ftellt fie auf Dampf und bereitet in ber Butter eine pifante Cauce, indem man 1/2 Raffeelöffel voll Aleuronatmifchung, gewiegte Beterfilie und 1 folche Bwiebel, ben Saft 1/2 Citrone, etwas Bfeffer, 6-8 Rapern und 3 Eflöffel voll Bouillon bagu gibt und einige Minuten fochen läßt. Muf beifer Blatte ferviert man bie Rippchen, umgibt fie mit in Salgmaffer weich gekochten Spargelftangen und übergieft bas Bange burch ein haarfieb mit ber Sauce.

# 5. Ralbsidnikel naturel.

Mus einer Reule werben handgroße, gut mefferrudendide Stude gefchnitten, geflopft, gefalgen und gepfeffert und wie Ralberippen nach Regept Mr. 4 behandelt.

Wenn man die Ralbsichnitel panieren will, fo barf bies für Diabetiter nur mit Aleuronatmischung gefchehen, nachdem fie in zerschlagenem Gi umgewendet murben; auch läßt man bei biefer Bubereitung bie Sauce weg und garniert bie Schnigel, wenn fie auf ber heißen Platte jum fervieren bereit liegen, mit Beterfilie und Citronenschnitten. Jeber ben Diabetifern erlaubte Salat eignet fich als Bufpeife.

#### 6. Caure Ralbsfeule.

11/9 & vom Reulenftud und zwar mitfamt bem Rohrknochen, jedoch vom fleischigen, oberen Teile, übergießt man in einer febr tiefen Cafferole mit 1 Ltr.

Effig, gibt 2 Eflöffel voll Salz, 2 Pfefferförner und 2—3 fein geschnittene Zwiebeln bazu, siedet die Keule dis sie fast ganz weich ist, doch nicht vom Knochen fällt. Inzwischen läßt man in 4 Eflöffel voll zerlassener Butter 1 Eflöffel voll Aleuronatmischung bräunlich werden, gießt 1/4 Etr. gute Bouillon daran, gibt 1 Lorbeerblatt und 1 Kaffeelöffel voll Kümmel dazu, nimmt die Keule aus dem Essig und läßt sie in dieser Sauce vollends weich kochen.

#### 7. Ralbsteule in ber Raturfance.

In einer Cafferole macht man  $^{1}/_{10}$   $\pi$  Butter heiß, gibt geschnittenes Grünzeug,  $^{2}$  Zwiebeln, das Fleisch,  $^{1}/_{2}$  Eitrone,  $^{1}$  Corbeerblatt und  $^{2}$  Pfefferkörner hinein, legt  $^{1}/_{2}$   $\pi$  gesalzene Kalbskeule darauf, wendet sie fleißig um und dünstet sie so lange, bis die Zwiebeln braun werden. Man gießt langsam heiße Bouillon nach und zwar nur immer soviel, daß eine kurze Sauce in der Casserole bleibt, in welcher man die Keule in  $^{1}$ — $^{1}$ / $^{1}$ 2 Stunden gar kocht.

# 8. Kalbsvögel mit Sauce aux fines herbes.

Bon einer Kalbskeule schneibet man 3 handgroße Stücke, die man klopft, salzt und pfeffert; das Brat von frischer Wurst wird mit 1 ganzen Si und 1 in Milch geweichten, fest ausgedrückten Aleuronatweißbrot vermengt, die Kalbsschnitten gleichmäßig damit bestrichen, zusammengerollt und mittels Bindsadens in dieser Form sestgehalten. Man brät sie in heißer

3

3. 9.

Butter auf beiden Seiten braun, staubt 1 Kaffeelöffel voll Aleuronatmischung baran, fügt 1 Eflöffel voll fein gewiegter Kerbelfräuter, 1 Weinglas Suppe und ebensoviel Weißwein hinzu und läßt die Kalbsvögelchen gar tochen.

# 9. Frifandean von Ralbfleifch.

Man schneibet vom Schlegel 2—3 handgroße Stücke, klopft, salzt und pfeffert sie, spickt sie mit recht seinen Specktreisen, bestreicht sie mit einer Farce von gehackem Fleisch, unter das 1 in Milch geweichtes, sest ausgedrücktes Aleuronat-Weißbrot gemengt worden und klebt entweder mittels Eiweiß 2 Flecke auseinander oder bindet sie gerollt zusammen. 1/10 & Butter erhitzt man in der Omelettenpfanne, brät die Frisandeaux auf beiden Seiten hellbraun, staubt sie mit 1 Kaffeelöffel voll Aleuronatmischung und gießt nach 10 Minuten etwas Bouillon nach; man kaun auch einige Pilze und sein geschnittenes Kalbsbries mitschmoren lassen.

#### 10. Farcierter Braten.

1 a Filet ober Rippenstüd vom Rinde häutet man ab, hadt das Fleisch samt dem daran besindslichen Fett, 1 Zwiedel, ein paar Citronenschalen und 1 Zahn Knoblauch sehr sein, mischt 1 in Wasser geweichtes und ausgedrücktes Aleuronatweißbrot darunter, salzt und pfessert die Masse, formt Karbonaden dars aus, wendet sie in Aleuronatmischung um und backt

e e

fie in heißem Schmalz oder Fett fehr rasch auf beiden Seiten braun. Das Fleisch muß saftig bleiben und wird beim Anrichten mit Citronensaft beträufelt.

#### 11. Mailander Rinderbraten.

2 # Filet häutet man ab und legt es 2 Tage in halb Rotwein, halb Effig, ber fiedend über bas Fleisch gegoffen werden muß, ftellt es jugebedt an einen fühlen Ort und wendet es täglich um. Boben einer Cafferole wird mit Gpede, Schinkenund Ralbfleifchicheiben bedectt, das mit feinen Gpedftreifen gefpidte, gefalzene und gepfefferte Fleifch barauf gelegt, mit 50 gr gerlaffener Butter übergoffen und 1/2 Stunde gebraten. Mun gibt man 1/2 Ltr. befte Bouillon, 1/4 Weinglas voll von ber Beige und eben= joviel Rotwein baran und bampft ben Braten vollends gar. - Ingwischen dampft man 1/2 Etr. gute Bilge und fiebet 1/8 Etr. Stachns tuberifera in Salgwaffer (fiehe Bemufe); wenn ber Braten in Scheiben ger= legt, jeboch zu feiner urfprünglichen Form wieder zusammengesett ift, übergießt man ihn mit ber Sauce und ordnet abwechslungsweife Bilge und Ctachns ringsherum. Er muß fehr heiß ferviert werden.

## 12. Grillierte Ralbsfüße.

2 in Salzwasser sehr weich gesottene Kalbssüße wendet man in 1 abgeklopften Si und in Aleuronatmischung um und bratet sie in  $^{1}/_{10}$  T heißer Butter braun. Nun macht man in  $^{1}/_{10}$  T Butter mit 1

6

...

Kaffeelöffel voll Aleuronatmischung eine gelbe Mehlsfchwitze, gibt 1 gehacte Zwiebel, Citronenschale, einige Kapern, Petersilie, Pfeffer und Salz bazu, löst sie mit Bouillon und 1 Weinglas voll Weißwein anf, läßt die Sauce gut tochen und seiht sie beim Ansrichten über die Kalbsfüße.

# 13. Ralbefußfülge.

In einer Casserole bringt man 1 Etr. Wasser, 1 Etr. Effig nebst Salz und 4 Pfesserörnern zum Sieden, gibt 4 halbierte Kalbsfüße, 2 Zwiebel, 1 Lorsbeerblatt und 1 Citronenscheibe hinein und läßt alles so lange kochen, bis das Fleisch von den Knochen fällt; man nimmt es heraus und seiht die Flüssisseit durch ein starkes, reines Tuch, auf welches man 1 Bogen Filtrirpapier legt, in eine Porzellanschüffel und gibt das von den Knochen gelöste und grob geschnittene Fleisch der Kalbssüße hinein; wenn die Sülze sest ist, stürzt man sie auf eine runde Platte, deren Rand man mit Wursträdern und Scheiben von harten Eiern verziert.

## 14. Ralbegonlafch.

1 a Kalbsichlegel wird abgehäutet und in kleine Stücke geschnitten. In einer Casserole läßt man  $^{1}/_{10}$  a Butter ober Fett heiß werden, gibt das Fleisch hinein, salzt es genügend, pfeffert es etwas, streut 2—3 fein gehackte Zwiebel und 1 Eglöffel voll ebenssolcher Petersilie darauf und schmort es zugedeckt  $^{1}/_{4}$ 

- -

\* 5

Stunde lang; ichließlich gießt man 1 Quart Bouillon baran, in ber bas Goulaich gar gefocht wirb.

Mls Erfat für Kartoffelscheiben, bie Zuderstranken und Fettleibigen strenge verboten sind, kann man 3—4 Eflöffel voll gedünsteter Bilze, oder ebensoviel Stachys tuberifera 1/2 Stunde vor dem Ansrichten beimengen.

# 15. Brifoletten von Ralbfleifch.

1/2 A Kalbsbratenreste wiegt man mit 20—30 gr Speck, vermengt das Gewiegte mit 2 Eglöffel voll saurer Sahne, Pfeffer, Salz, Citronenschalen und 1 Ei und gibt soviel Aleuronatmischung darunter, daß man mittelgroße Kugeln formen kann, die man in heißer Butter oder Schmalz braun backt.

# 16. Gedämpftes Ralbsherz.

Das Herz wird der Länge nach geteilt, doch so, daß die beiden Teile aneinander hängen bleiben; alsedann falzt und pfeffert man dasselbe und spickt es reichlich mit geräuchertem Speck. Der Boden einer Beesmaschine oder hermetisch schließenden Casserole bestedt man mit Speckschen, streut 1 Kasseclössel voll gewiegter Betersilie, 2—3 fein geschnittene Zwiedeln und 1 Prise Citronenschalenstaub darauf, gießt 1 Weinsglas voll Bouillon daran und bünstet nun unter sestem Berschluß das Herz darin 3/4 Stunden lang. Man sieht 1—2 mal nach und kann, wenn die Sauce eins

00

gekocht ist, noch Bouillon baran geben. Beim Unrichten träufelt man ben Saft 1/2 Citrone barüber und ferviert in ber Maschine.

# 17. Raltes Gffigfleifd.

1 a Kalbsschlegel ober ausgelöste Schulter legt man in eine Porzellanschüffel, gibt Salz, Pfeffer, 3 bis 4 zerschnittene Zwiebeln, 1 Lorbeerblatt und einige Citronenschalen bazu und übergießt bas Fleisch mit soviel Essig, baß bieser 3 Finger hoch darüber steht. Nach 2 Tagen siebet man basselbe barin weich, läßt es erkalten und gibt es als Ausschnitt zu Tische. In bem Essig darf man nur 3—4 Blätter Gelatine auslösen und 1 Duart Bouillon beigeben, bann gibt es guten Aspik.

# 18. Ralbefleifdrouladen.

Diese werden nach Rezept Nr. 8 bereitet. Statt Sauce aux fines herbes rührt man 1 Weinglas voll saurer Sahne mit 1 Theelöffel voll Alenronatmischung, etwas Essig und Bouillon an die Butter, in der die Rouladen geschmort wurden, läßt diese Sauce 1/2 Stunde lang kochen und begießt das Bezricht damit beim Servieren.

# 19. Gedämpfte Ralbsleber.

Siehe Rezept Nr. 6, Abhandlung Wildpret: Gefpidte Rehleber,

o de

ale

# 20. Braun gedünfteter Ralberuden.

2 v Fleisch vom Kalbsrücken (Grad) hackt man in 8—10 Stücke, zieht sie zuerst durch kaltes Wasser, dann, nachdem jedes Stückhen gesalzen und gepfessert worden, durch eine Aleuronatmischung und backt das Fleisch in heißer Butter brann. In einer Casserole bringt man 1/2 Ltr. Essig und 1/2 Ltr. Suppe zum Sieden, legt das gebackene Fleisch hinein und kocht es solange, dis sich das Wehl ablöst und das Fleisch weich ist. Auf einer heißen Platte arrangiert, seiht man diese Sauce durch ein Haate über das Fleisch.

# 21. Gebratene Ralbszunge.

Die Kalbszunge wird mit dem Suppenfleisch weich gesotten, alsdann abgehäutet, in 2 Hälften geteilt, gesalzen, gepfeffert und in zerschlagenem Ei und Aleuronatmischung umgewendet. In einer Omelettenspfanne erhipt man  $^{1}/_{10}$  A Butter, schmort darin die Zunge goldzelb und stellt sie in einer zugedeckten Schüffel auf Dampf. In der Butter läßt man  $^{1}/_{2}$  Theelöffel voll Aleuronatmischung gelb anlausen, gibt einige Kapern, Sitronensast und  $^{1}/_{2}$  Duart Bouillon daran und seiht diese Sauce nach viertelstündigem Kochen über die Kalbszunge.

## 22. Schweinebraten.

Das gut gewaschene Schweinesleisch wird gefalzen und gepfeffert, die Schwarte mit einem scharfen Meffer in Streifen oder Duadrate zerschnitten, mit

£ ...

etwas Kümmel bestreut und in eine Bratpsanne gelegt, in die man 2—3 Zwiebel und ein wenig Bouillon gegeben. Unter fleißigem Begießen der Schwarte, die immer oben sein nuß, brat man das Fleisch gar und gibt es zu Sauerkohl oder grünem Salat.

# 23. Gedämpfte Schweinsrippen.

In einer nicht zu großen, etwas tiefen Cafferole läßt man 2 Finger hoch halb Essig, halb Fleischbrühe mit Zwiebeln, Lorbeerblatt und Pfefferkörnern siedend werden, gibt 2—3 gesalzene, abgeschwartete Schweinszrippen hinein, beckt die Casserole zu und läßt die Flüssigkeit ganz eindämpsen. Während dessen rührt man 3—4 Eslöffel voll saurer Sahne mit 1 Kasseelössel voll Aleuronatmischung ab, gießt dies über die Rippen, schmort sie so lange, die die Sahne gelb ist, gibt 1 Quart heißes Wasser daran und kocht das Fleisch darin weich. Beim Anrichten wird es mit der Sauce übergossen.

# 24. Gefüllte Schweinsbruft.

Bon 2 a Schweinsbrust löst man die Knochen aus, untergreift sie und befreit sie von allem anshaftenden Fett. Letzteres wird 10 Minuten sang in siedendes Salzwasser gelegt und hierauf in seine Würfel geschnitten. 3 Eplöffel voll zerlassener Butter werden mit 2 ganzen Eiern schaumig gerührt,  $^{1}/_{5}$  a gewiegte Kalbsleber, ebensolche Zwiedel, Petersilie und Citronenschalen, die Speckwürsel und 4 Eplöffel voll Aleutronats

60

mifchung nach und nach darunter gemengt, gefalzen und gepfeffert und in die ebenfalls gefalzene Bruft gefüllt; dieje näht man zu und brät fie unter fleißigem Begießen in  $^{1}/_{10}$  & Butter in  $^{11}/_{2}$  Stunden gar.

## 25. Saures Gisbein,

oder Reulenftud vom Schwein wird nach Rezept Rr. 6, Saure Ralbsteule, bereitet.

## 26. Gefülltes Gisbein.

Man hackt das Eisbein, an dem der ganze Fuß bleiben muß, so hoch oben ab, daß es mit diesem ungesähr 3 % wiegt und läßt so viel als möglich, vielleicht 3 Kinger breit, die Schwarte noch vorstehen, damit man das Bein, wenn es gefüllt ist, gut zunähen kann. Der Knochen und das Fleisch werden ausgelöst, letzteres mit etwas Majoran, Peterslie, Knoblauch und Zwiedel gehackt, gesalzen und gespeffert und wieder in die Schwarte gefüllt. Gut zugenäht pökelt man das Eisbein 5-6 Tage lang (siehe Pökelzunge Rezept Nr. 49), läßt es räuchern und kocht es wie Schinken. Man kann es auch in der Pökelbrühe gar kochen und warm oder kalt zu Tische geben.

#### 27. Sanerbraten.

2 a abgeschwartetes Schweinefleisch legt man 3—4 Tage unter Zugabe von Zwiebeln, Salz, Pfeffer und Lorbeerblatt in Effig. Bor ber Zubereitung spidt man es mit geräuchertem Speck, belegt ben Boben

\* 5

ber Bratpfanne mit der abgezogenen, ebenfalls gebeizten Schwarte, gibt etwas Kümmel und Kapern bazu und brät das Fleifch alsdann unter Begießen mit 1 Weinsglaß voll faurer Sahne und entsprechend Bouillon gar.

# 28. Schweinefleisch mit Beinfohl.

Weinkohl oder Sauerkohl kocht man tagsvorher gar nach Rezept Nr. 16, Abtheilung Gemüfe. Den nächsten Tag falzt man 4—5 Schweinsrippen leicht ein, legt fie in die Cafferole zum Kohl und kocht fie darin weich. Sie müffen öfters umgewendet werden; wenn die Brühe des Kohles zu sehr eingekocht ist, gibt man noch Bouillon nach.

# 29. 3mitierter Lachsichinken.

Man löst das Filet dicht am Rückgrat ohne Knochen aus; es ist dies ein hellroter, sanger Streifen, bei einem mittelgroßen Schwein ungefähr  $^3/_4$  m sang. Tieses Stück reibt man mit 1 Messerpige voll Salzeter und einer Hand voll Salz ein, legt es in einen steinernen Topf und begießt es 5-6 Tage lang täglich mit der sich bilbenden Lake. Danach wird das Fleisch abgetrocknet, in Pergamentpapier gewickelt und 6-8 Tage geräuchert. Man ist es roh und es hat seiner hellroten Farbe wegen Uehnlichkeit mit Lachssschinken.

#### 30. Rindsbraten.

2 a Ochsenfleisch bester Qualität übergießt man mit halb Effig, halb Notwein (fiehe erlanbte Getranke,

el

0



(365 Speifezettel bei J. F. Bergmann, Wiesbaben) und zwar kochenb, beckt es zu und läßt es 2—3 Tage lang ftehen; man muß es jedoch täglich wenden.

Bum Braten spickt man bas Fleisch, nachbem es gesalzen und gepfeffert wurde, belegt eine Bratspfanne mit Speck, legt es barauf und übergießt es mit 30 gr zerlaffener Butter. Nach ungefähr 3/4 Stunden gibt man 1 Quart halb Bouillon, halb Beize barüber und dämpft den Braten unter fleißigem Begießen vollends gar.

## 31. Roftbraten.

Man laffe sich von einem altgeschlachteten Rinde fingersdicke Rostbeefscheiben schneiden, klopfe dieselben tüchtig, reibe sie mit Salz und Pfeffer ein und brate sie schnell auf beiden Seiten schön braun. Danach thue man Zwiebel, Sellerie, Lorbeerblatt und Citronenschalen, etwas Pilze, frische oder getrocknete, und soviel kochendes Wasser hinzu, daß die Fleischscheiben knapp damit gleich stehen. Das Gericht wird zugedeckt und 2—21/2 Stunden lang geschmort, wodei hin und wieder die Sasserole geschüttelt wird. Zuletz gebe man an die Sauce 1 Kasselössel voll Aleuronatmischung, um dieselbe dieselbe dieselb zu machen.

# 32. Englifder Braten.

 $1^1/_2$  & Schweinefleisch und  $^1/_2$  A Rindsleisch, Eitronenschalen und Zwiebel hadt man fein, gibt 4 Ehlöffel voll Aleuronatmischung, Pfeffer, Salz und

3 ganze Gier dazu, verarbeitet alles zu einer Farce und formiert eine längliche Wecke, die man spickt; alsdann wird dieser Braten unter fleißigem Pinseln mit 1 Tassenkopf voll Bouillon, 1 Stunde lang in einem gutgeheizten Ofen gebraten.

# 33. Gedämpftes Rindfleifch.

In einer Cafferole läßt man  $^{1}/_{10}$  A Fett ober Butter heiß werden, gibt sowohl zerschnittenes Grünzzeug als 2 große Zwiebeln, 1 Lorbeerblatt, 2 Pfefferzeugen als 2 große Zwiebeln, 1 Lorbeerblatt, 2 Pfefferzewener, 12 St. Kapern und ein paar Citronenschalen hinein, legt 1 A Ochsensleisch darauf, bestreut es mit 3 St. gewaschenen und geschnittenen Sarbellen und dämpft es  $^{1}/_{2}$  Stunde. Das Fleisch darf wegen der Zugabe von Sarbellen vorerst nicht gesalzen werden, aber wenn es nötig ist, schmeckt man die Sauce vor dem Garkochen noch mit Salz ab. Während des Schmorens übergießt man das Fleisch mit einem Tassensper voll saurer Sahne und gibt nach und nach soviel heißes Wasser dazu, als man Sauce wünscht,  $^{1}/_{2}$  Stunde vor Tisch zerlegt man das Fleisch und tocht es noch weich.

#### 34. Beeffteat.

Man schneibet von 1 a rohem Lendensleifch zwei bide Stüde, klopft sie mit dem Messerrücken, falzt und pfeffert sie. In eine Omelettepfanne gibt man 1/10 a Butter oder Fett, läßt darin eine Hand voll sein geschnittener Zwiebel gelb werden, bratet die Beef-

2-10

Placed by Goog

steaks auf beiden Seiten braun darin, staubt sie mit 1 Kaffeelöffel voll Aleuronatmischung, gießt ganz wenig leichte Bouillon daran und gibt sie nach einer Kochzeit von 10 Minuten auf heißer Platte zu Tisch. Man reicht gebackene Gier dazu.

# 35. Beeffteaf in Dampf gefocht.

In der Bodengröße der für 1 Person berecheneten Nickelbeefmaschine schneidet man ein sast 2 Finger dicks Stück Lendensleisch, ungefähr  $^1/_2$  a, slopft, salzt und pfeffert es und träuselt auf beiden Seiten Sitronensaft darauf. In der Maschine lätt man 2 Eklöffel voll zerlassener Butter oder Fett heiß werden, dräunt 2 fein geschnittene Zwiedeln darin und gießt 3 Eklöffel voll Bouillon daran. 10 Minuten vor dem Anrichten gibt man das Beefsteaf hinein und läßt es, ohne nachzusehen, sest zugedeckt im Dampf gar kochen. Da Nickelmaschinen nur auf heißer Dsenplatte stehen dürsen, kann man auch im Zimmerosen dieses Beefsteak bereiten.

# 36. Boenf à la mode.

1 a nicht zu fettes Ochsenfleisch legt man 3-4 Tage in halb Wasser, halb Essig, nebst Salz, 2 Pfeffertörnern, klein geschnittenem Grünzeug und 2 Zwiebeln. Man vermeide hier die Zugabe von Lorebeerblatt, Wachholberbeeren und Citronenscheibe, weil diese brei Gewürze eine braune Sauce von Aleuronatmischung bitter machen. Am Gebrauchstage läßt

man in einer Cafferole  $^1/_{10}$  % Butter oder Fett heiß werden, röftet darin 3-4 Eßlöffel voll Aleuronats mischung, rührt diese Mehlschwitze mit Beize und, damit die Sauce nicht zu fauer wird, mit Bouillon ab und läßt das Fleisch darin  $1^1/_2-2$  Stunden tochen.

# 37. Ungarifder Safe.

Gin Stud Rindsfilet von der Länge und Stärke eines Hasenrückens häutet man ab und beizt es 2 bis 3 Tage wie Wildpret ein. Vor Gebrauch wird es gesalzen, gepfeffert und mit frischem oder geräuchereten Speck dicht gespiekt, wobei zu beachten ist, daß es die Form des Hasenrückens behält, was man durch Unwickeln mit feinem Bindsaden bezwecken kann. Wenn der Boden der Bratpfanne mit Speck belegt ist, gibt man das Fleisch nebst ein paar Zwiedeln hinein und brät es unter sleißigem Begießen mit Bouillon 2 Stunden lang im mäßig geheizten Ofen.

## 38. Saft= oder Lendenbraten.

Wenn das Fleisch — 1 a Lende — abgehäutet, gesalzen und gepfeffert ist, gibt man es mit etwas Grünzeng, Zwiebel und  $^1/_{10}$  a Butter in die Bratspfanne und gießt 1 Quart Mischung von Suppe, Essig und Wein dazu. Sobald der Braten diese Flüssigkeit in sich aufgenommen hat, läßt man ihn Farbe annehmen, staubt ihn alsdann mit 1 schwachen Eßlöffel voll Aleuronatmischung und gießt nach und

6.4

do

nach abermals 1 Quart halb Waffer, halb Bein nach, in welcher Sauce nun bas Fleisch gar kocht. Bratezeit 11/2 Stunden.

## 39. Grilliertes Rindfleifch.

Mundgerechte rohe Fleischstücke werden erst in Ei, dann in Aleuronatmischung, welche etwas gesalzen wurde, umgekehrt und in heißer Butter braun gebraten, auf heißer Schüffel mit Champignons oder Trüffelsauce (siehe Saucen) übergossen und mit gesichmorten Stachys garniert. (Siehe Gemüse.)

## 40. Glefanten= oder Rindfleifchwurft.

Je 1/2 & feingehadtes Ochsen- und Schweinessseich mengt man mit 4 Eflöffeln voll Aleuronatmischung, 2 ganzen Eiern, Salz, Pfeffer, Petersilie und 2—3 in Butter gerösteten, gehackten Zwiebeln gut durcheinander, knetet alles mit 1 Tasse Milch zu einem glatten Teig und gibt ihm die Form einer Burst; nun kehrt man sie in Aleuronatmischung um und brät die Wurft 1 Stunde sang in der Bratpfanne, unter Zugabe von etwas Butter, Essig, Zwiebeln und 1 Weinglas voll saurer Sahne auf beiden Seiten braun.

## 41. Rindfleifd-Ragont.

Getochtes Rinbsteifch wird in zierliche Scheiben geschnitten, in übriger Bratenfauce, oder einer folden aus Consommé, die man mit Citronensaft abschmedte, beiß gemacht, einige gedünftete Bilge, Kapern und

T.

Berlzwiebel damit 1/2 Stunde lang gefocht und dann mit in Butter geröfteten Aleuronat-Weißbrotschnitten und halben, harten Giern verziert; auch gefochte Stachys ober Schwarzwurzeln und Spargel fanu man noch hierzu verwenden.

# 42. Sammelfenle.

Der Knochen der Keule wird, ohne diese zu verslegen oder zu öffnen, vorsichtig ausgelöst; das Fleisch häntet man ab, befreit es von allen, auch den kleinsten Fettteilen und reibt es mit Salz und Pfeffer ein. So vorbereitet, legt man die Keule in einen steinernen Topf und übergießt sie mit soviel Beize und dem üblichen Gewürz, daß die Flüssigkeit darüber steht. Jum Gebrauch wird sie ebenso gespickt und behandelt, wie Rehkeule (siehe Rezept Nr. 1 Wildpret.) Recht schmachaft und kaum von Rehsleisch zu unterscheiben ist Hammelsleisch, wenn man es nach Berwendung des Rehbratens in dieselbe Beize legt und dort einige Tage läßt; es bekommt dadurch seinen Wildgeschmack.

# 43. Hammel= und Lammskoteletten werden wie Kalberippen nach Rezept Nr. 4 bereitet.

## 44. Milgwurft.

Eine große Kalbsmilz wird mit einem vorne abgerundeten Meffer berart untergriffen, daß sie an einem Ende nicht geöffnet wird, sondern gewendet, also die glatte Seite nach innen, als Burstdarm

6

- C 18

benutt werden kann. Als Füllfel schneibet man ein Kalbsbries,  $^{1}/_{5}$  a mageres Schweinesleisch und  $^{1}/_{5}$  a Kalbsleisch in dünne lange Streisen, ordnet sie abwechslungsweise auf ein Stück Nethaut, das der Länge der Milz entsprechend, jedoch 3 mal so weit sein muß, streut Salz und Pfeffer darüber, sowie gewiegte Petersilie, Majoran und 2 Zwiebel, wickelt das Netz zusammen, schiebt diese Fülle in den Milzdarm, bindet ihn oben zu und siedet die Wurst  $1^{1}/_{2}$  Stunden im Suppentops. In Scheiben geschnitten, ist sie als Beilage zu Gemüse oder Aleuronat-Schwarzbrotsuppe, sowie als selbständige Speise mit grünem Salat vorzüglich.

# 45. Bleifchpudding.

Diefer wird von Suppenfleisch unter Beigabe eines kleinen, gut gewaschenen und nach forgfältiger Reinigung entgräteten und feingewiegten Härings nach Rezept Nr. 8, Wildpret, Pubbing von Rehsleisch, bereitet.

# 46. Fleifchfalat.

Hierzu kann man Bratenreste aller Art, selbsteverständlich auch von Geflügel verwenden. 1 % mundegerecht geschnittene Fleischstückhen ordnet man auf dem Boden einer flachen, großen Salatschüffel in Sternform und füllt die Zwischenräume mit nachfolgenden Ingredienzen geschmackvoll auß: kleine Stückhen gestochtes Ralbsbries, 2-3 Champignons, Kopfsalats

.

herzchen, Gierraber, halbierte und gerollte Salzfarbellen ober Delfardinen und hartgesottenes, gewiegtes Eigelb und Eiweiß: alsbann übergießt man das Ganze mit Mayonnaise, siehe Rezept Nr. 6, Abteilung Saucen.

# 47. Mufdelragout.

1 blanchiertes, abgehäntetes Kalbsbries wird mit 2 Stück gut gewässerter und gereinigter Salzsardellen und 6—8 Kapern sein gewiegt. In einer kleinen Casserole läßt man 4 Eßlöffel voll zerlassener Butter heiß werden, macht von 1 Eßlöffel voll Aleuronatmischung eine Mehlschwitze, rührt das Gewiegte darunter, gießt nach 10 Minuten soviel beste Bouillon daran, daß es ein dicks Hasche wird und läßt es noch 1/4 Stunde lang kochen. Zehn Minuten vor dem Anrichten füllt man die Speisenuscheln mit dem Ragout, legt obenauf ein kleines Stücken Butter und stellt die Muscheln einige Minuten auf einem Kuchenblech in das Bratrohr.

# 48. Mufdelragont mit Krebsfleifch.

Dieses wird nach Rezept Nr. 47 bereitet mit bem Unterschied, daß zur Zubereitung Krebsbutter verswendet und das Ragout in den Muscheln mit Krebsssseisch garniert wird.

# 49. Böfelgunge.

Sine Ochsenzunge wird sauber gewaschen und mit Salpeter (für 5 Pfge.) abgerieben. Unterdeffen sett man 2 Etr. reines Waffer über Feuer, löft in bemfelben

elo

Maraday Googl

90 S

1 & Rochsalz auf, gibt 2 Pfefferkörner bazu und läßt es gut heiß werden. Die Zunge legt man in einen steinernen Topf, streut einige Zwiebeln, Citronenmark, Lorbeerblatt und 10—12 Wachholderbeeren barüber und übergießt sie mit dem wieder erstalteten Salzwasser, in welchem sie 10—12 Tage lang mit einem reinen Brettchen und Stein beschwert und täglich umgewendet werden muß. Nach oben genannter Zeit kocht man die Zunge in dieser Lake mit all dem Gewürz 3 Stunden lang, zieht, solange sie noch warm ist, die Haut ab und gibt sie entweder warm oder kalt zu Tisch.

# 50. Gebratene Rindszunge.

Die Zunge wird fast weich gesotten, also ungefähr 2 Stunden lang, dann abgehäutet und in seiner Scheiben geschnitten. In einer Bratpsanne macht man  $^{1}/_{4}$  Ltr. Essig und  $^{1}/_{4}$  Ltr. Bouillon siedend, legt die Zungenscheiben der Reihe nach hinein und dünstet sie im Bratrohr, unter allmätiger Zugabe von  $^{1}/_{4}$  Ltr. saurer Sahne, noch 1 Stunde lang. Sie wird auf tieser Platte serviert und die Sauce darüber geseiht.

# 51. Fleischomelette.

Nach Rezept Nr. 8 (fiehe Bädereien und Mehlspeisen) wird eine Omelette gebaden, mit folgender Farce bestrichen, alsdann zusammengerollt und heiß serviert:

1/5 a Fleischreste wiegt man mit Citronenschalen,

8.0

1 Zwiebel und Petersilie fein, bunftet es in einer leichten Schwige von Butter und Alenconatmischung und gibt etwas Citronensaft und soviel Bonillon dazu, daß es ein dickstüfsiger Brei ift. 1/4 Stunde Rochzeit.

# 52. Safdee mit Spiegelei.

Von 1/2 & Fleischresten wird unter Zugabe von 1 Weinglas voll Weißwein ein Hasche nach Rezept Mr. 51 gekocht und auf einem heißen Teller, um 1 gebackenes Ei herum arrangiert. Man verziert es auf der Oberstäche mit Stückhen von gesottenem Hirn oder Bries.

# 53. Raltes Fleifch mit Belec.

Sehr schmackhaft ift hierzu kaltes Huhn oder Reste von Gänsebraten. In einer kuppessörmigen Glass ober Porzellanschale läßt man 2 Finger hoch reine Kalbssußgallerte sest werden, belegt sie ringsum mit Gurkenscheiben und solchen von harten Siern, beckt die Mitte reichlich mit flach geschnittenen Fleischresten, gibt wieder Gallerte darüber, läßt sie abermals sest werden und fährt so fort dis die Form voll ist. Nach vollständigem Erstarren wird das Gelee gestürzt und man kann den Rand der Platte nach Belieben garnieren.

# 54. Fleischkarbonaden.

1 a gesottenes Ochsenfleisch wiegt man mit 1 Zwiebel, Sitronenschale und Petersilie fein; in einer

6

Schüffel rührt man 2 ganze Eier schaumig, gibt 3 Eglöffel voll Aleuronatmischung und das Gewiegte barunter, senchtet es mit 3 Eglöffeln voll Milch an und formt 8 Karbonaden darans, nachdem die Farce gesalzen und gepfeffert ist. In einer Gierpsanne mit 8 Rundungen macht man in jeder derselben 2 Eßelöffel voll Butter heiß, gibt die Karbonaden hinein und backt sie auf beiden Seiten braun.

#### 55. Odifenmanlfalat.

Eine billige und sehr nahrhafte Speise bilden Ochsenmaul und Ochsensuß, welche in Salzwasser weich gesotten werden nuffen. Man entsernt danu alle haarigen Hantstellen und Anorpeln, schneidet mit scharsen Messer seine, zierliche Scheiden und mischt sie in einer Schüffel mit Provences Del und gutem Essig, Pfesser und Salz recht tüchtig durcheinander. Man läßt den Salat 1 Stunde lang stehen und richtet ihn nun erst in die zum Anrichten bestimmte Schüssel, belegt die Oberstäche mit Zwiedelscheiden und garniert den Rand mit hartgesottenen Sierstücksen.

## 56. Garniertes, faltes Fleifch.

Recht fastiges, gesottenes, kaltes Ochsensleisch, welches mit einem Fettrande umgeben sein foll, auch kalter Braten oder Geflügel, wird auf dem Boden einer nicht zu kleinen Platte geordnet und mit solchen kalten Beilagen verziert, welche in den unter Gemüse erlaubten Speisen (siehe 365 Speisezettel, Berlag

von J. F. Bergmann, Wiesbaben) genannt sind. Hierzu gehören Spargel, Schwarzwurzeln, Stachys, Brunnen-fresse zc. 20. Als Salat angemacht, ordnet man derartige Gemüse in kleinen Häuschen rings um das Fleisch, wechselt mit Salatherzchen, Scheiben von Rotrüben und Giern ab, so daß das Ganze ein sarbeureiches, appetitreizendes Gericht bildet.

# 57. Sirnpafteten.

1 gut gewäffertes und abgehäutetes Kalbshirn wird mit ein paar Citronenschalen und Peterfilie sein gewiegt. 2 ganze Eier rührt man mit 3 Eßlöffeln voll Aleuronatmischung ab, gibt das gewiegte Hirn barunter und bereitet es weiter nach Rezept Nr. 54.

# 58. Banrifdes Bichelfteinerfleifch.

Nachfolgende Zubereitung weicht von jener des echt baprischen Bichelsteinersleisches nur in der Art ab, daß man statt der den Zuckerkranken und Fettsleidigen verbotenen Kartoffeln, Pilze oder Stachys verwendet. Es gehört eine von Weißblich gefertigte Bichelsteinermaschine dazu, die mittels eines seitwärts angebrachten Griffes gewendet werden kann und sind solche stets vorrätig bei Hosspermeister Schreiber in München.

500 gr frische, abgehäutete Rindslende wird in Bürfel geschnitten; 10-12 Steinpilze oder Champignons reinigt man und schneidet sie in Scheiben, ebenso 2 große Zwiebeln und 100 gr frisches Ochsen-

mark. 3 Eplöffel voll zarteste Peterfilie, sein gewiegt, mengt man mit 1 Eplöffel voll ebensolchen Selleriekrautes. Den Boben der Maschine belegt man mit Markscheiden, gibt eine Lage Fleisch darauf, das man salzt und pfeffert und mit einem Teil des gewiegten Grünzeugs bestreut, alsdann kommt 1 Lage Bilze oder Stachys, die jedoch ebensalls ungekocht sein müffen, und deckt wieder mit Markscheiden. In dieser Reihenfolge wiederholt man die Schichten und schließt mit Mark ab. Auf dem beigegebenen Rechaud wird das Gericht  $^{1}/_{2}$  Stunde lang gekocht, nach  $^{1}/_{4}$  Stunde jedoch wendet man die Maschine, damit die Speise gleichmäßig fertig wird.

# 59. Suhn am Spieß gebraten.

Wenn bas huhn rein geputzt, gesalzen und gepeffert ift, legt man es innen mit einem Stück Butter und Betersilie aus und bringt es an ben Spieß einer Spießmaschine (zu haben im Schüffelsbazar, München) recht vorsichtig und breht es langsam unter fleißigem Begießen, bamit bas huhn kein Brandsmal bekommt. Es muß sehr heiß serviert werden.

# 60. Gebratenes Suhn.

Borbereitet wie das Spießhuhn, gibt man es in eine Bratpfanne, in der  $^1/_{10}$  T Butter in  $^1/_{8}$  Atr. Bouillon erhist wurde und bratet es unter fleißigem Begießen und Streichen mit Butter schön hellbraun. 1 Stunde Bratezeit.

\* 3

.

## 61. Gingemachtes Suhn.

Man zerlegt ein Huhn in 8 Teile, wäffert es aus und schmort es  $^{1}/_{4}$  Stunde lang in  $^{1}/_{5}$  w heißer Butter; alsdann staubt man 2 Eßlöffel voll Aleuronatmischung daran, gibt etwas sein gehackte Peterfilie und ein paar Citronenschafen dazu, gießt nach 5—6 Minuten 1 Weinglas voll Weißwein, sowie gute Bouillon daran zu einer nicht zu dünnen Sauce und läßt das Huhn, nachdem es mit Citronenscht, Pfeffer und Salz abgeschmeckt ist, 1 Stunde lang kochen.

# 62. Suhn im Blut gedünftet.

In einen Tiegel bringt man 1/2 Etr. Bouillon, 1/4 Etr. Waffer und 1/4 Etr. Effig unter Beigabe von Pfeffer, Salz, Zwiebel, Peterfilie und Lorbeerblatt zum Sieden, gibt ein in 8 Teile zerlegtes Huhn hinein und kocht es halb weich. Während deffen rührt man 1 Eplöffel voll Aleuronatmischung mit dem beim Abstechen des Huhnes gewonnenen Blute und 1 Eplöffel voll Essig zu einem dicken Brei, rührt diesen langsam an die kochende Hühnersauce und dünstet das Huhn darin weich.

# 63. Suhn auf Bichelfteinerart.

Von einem jungen Huhn wird das Fleisch mit scharfem Messer abgelöst und nach Rezept Nr. 58 behandelt.

660

ale

## 64. Sühnerhafdee.

Ein altes, weich gekochtes Huhn befreit man von Knochen und Haut und wiegt es fein mit Petersfilie. In  $^{1}/_{10}$  a heißer Butter dünstet man das Gewiegte, ohne es zu bräunen, staubt 1 Eßlöffel voll Aleuronatmischung daran, gibt den Sast  $^{1}/_{2}$  Eitrone und  $^{1}/_{4}$  Atr. Bouisson dazu und läßt es noch  $^{1}/_{2}$  Stunde lang kochen.

# 65. Gefüllte Tanbe.

2 Eklöffel voll zerlassene Butter werden mit 1 ganzen Si gut abgerührt, das mit Petersilie und Citronenschasen gewiegte Herz, sowie Leber und Magen der Taube daruntergegeben, ebenso 1 abgerindetes, in Milch geweichtes und gut ausgedrücktes Aleuronatweißbrot, gesalzen, gepfessert und in die vom Halfe aus untergriffene Brusthaut der Taube gesüllt. Nachbem der Hals zugedunden wurde, legt man die Taube 10 Minuten in den Suppentopf und läßt sie langsam tochen. Nun erst wird sie zum Braten vorgerichtet, gesalzen, gepsessert, innen mit Butter belegt und mit reichlich solcher in der Bratpsanne unter sleißigem Begießen braun gebraten.

# 66. Gedämpfte alte Tanbe.

Siehe Regept Rr. 18, Wildpret.

# 67. Tanbe in Mayonnaife.

Eine junge, gebratene, jedoch ungefüllte Taube wird zerlegt, in eine tiefe Glas- oder Porzellaufchale

0

geordnet und mit Mayonnaise (Nr. 6, Saucen) übers gossen. Man stellt die Schale bis zum Gebrauch auf Gis.

#### 68. Gebratener Indian.

Man bereitet den Indian wie jedes andere Geflügel vor; auf den Boden der Bratpfanne gibt man  $^{1}/_{5}$  A Butter, erhitzt diese mit  $^{1}/_{4}$  Ar. Bouisson und legt den Indian gesalzen, gepfessert und innen reichlich mit Butter und Petersilie belegt, vorerst auch die Brust hinein. Sobald er auf dem Rücken Farbe hat, wendet man ihn um, läßt ihn unter sleißigem Begießen auch auf der Brust bräunen, bedeckt dieselbe jedoch bis zum Garwerden alsdann mit einer großen Speckschebe, damit sie nicht trocken wird. Bratezeit  $2^{1}/_{2}$ —3 Stunden.

# 69. Ragont von Indianresten.

In einer gelben Mehlschwige von  $^{1}/_{10}$  A Butter und 1 Eplöffel voll Aleuronatmischung gibt man die zerkleinerten Reste des Indianbratens hinein, bestreut sie mit Petersille, Zwiedeln und einigen gesdämpsten Pilzen, gibt 1 Weinglas voll Rots oder Beißwein daran, sowie  $^{1}/_{4}$  Etr. Bouillon auf  $^{1}/_{2}$  A Fleischreste und läßt das Ragout  $^{1}/_{2}$  Stunde lang kochen.

# 70. Ganfebraten.

Die gut gewäfferte Gans falzt und pfeffert man 2 Stunden vor Gebrauch, legt bas vorhandene

e

2

# 3

rohe Gänfefett auf den Boden der Bratpfanne und die Gans mit der Bruft darauf. Nach ungefähr einstündigem Braten legt man sie auf ein Brett, gießt das ausgebratene Sett in eine Schüffel, gibt nun 1/4 Ltr. Bouillon in die Bratpfanne, legt die Gans mit dem Rücken darauf und bratet sie unter fleißigem Begießen noch  $1-1^1/2$  Stunden lang. Kurz vor dem Zerlegen gießt man über das Bruftsleisch 1 Weinsglas voll kaltes Wasser und schiebt die Bratpfanne noch auf 5 Minuten in das Rohr. Durch dieses Versahren wird die Hauf kunsperig, was den Geschmack des Bratens bedeutend erhöht.

#### 71. Ganjeflein.

Mragen, Flügel, Herz, Magen und Leber zerlegt man in fleine Stücke und übergießt sie in einer Terrine mit 1/4 Ltr. Essig und 3/4 Ltr. Wasser, unter Zugabe von Salz, Zwiebel und ein paar Citronenschalen. In dieser Beize kann man das Gänsetlein 2—3 Tage an einem fühlen Orte stehen lassen; am Gebrauchstage kocht man es darin weich und nachdem man in einer kleinen Casserole in 1 Eßlössel voll warmen Fettes 3 Eßlössel voll Aleuronatmischung mit heißem Wasser zu einem Teig gerührt und diesen an das Ragout gegeben, täßt man es noch 1/2 Stunde sangsam kochen.

#### 72. Ganfelebermurft.

Leber und Herz einer Gans werden abgehäntet, mit 1-2 Zwiebeln, etwas Majoran und 1 Zahn





0.0

14 g

Knoblauch fein gewiegt, gesalzen und gepfeffert und 150 gr recht fettes, sein gewiegtes Schweinesleisch, sowie 1 Eßlöffel voll Aleuronatmischung tüchtig damit vermengt. Die Hout des Gänsehalses streift man vorsichtig ab, näht sie unten zu, füllt die Farce hincin und bindet die Wurst nun ebenfalls zu, legt sie in siedendes Wasser, das man zurüczieht und läßt sie darin  $1^1/2$  Stunden langsam gar sochen. Erkaltet gibt sie vorzüglichen Aufschuitt.

## 73. Baufeleber in Dampf.

In der Beefmaschine röstet man 1/2 Kaffeelöffel voll Alenronatmischung in 2 Eglöffel voll Gänsesett gelb, gibt 3 Eglöffel voll Bouillon, 1 Eglöffel voll Essig und 2—3 kleine gehactte Zwiebeln daran und lätt die abgehäutete, gesalzene und gepfefferte Gansseleber, die noch mit standsein gewiegten Citronenschalen bestrent wurde, sest zugedeckt in der Maschine auf heißer Platte 10 Minuten lang dämpfen.

## 74. Ganfeblutwurft.

Wenn die Gans geschlachtet wird, fängt man das Blut auf und verrührt es, bis es kühl ist. Man kocht 250 gr settes Schweinesleisch, gießt die Brühe davon über 6 Stüd altgebadene, abgerindete, in Würsel geschnittene Aleuronatweißbrote, mischt das Fleisch mit dem Blute darunter, gibt reichlich Pseffer und Salz und etwas gestoßene Relken nebst ein wenig Majoran dazu, stellt  $^{1}/_{10}$  Tett auss Fener, bratet

0.9

obige Maffe barin nebst 1 Zwiebel, und zwar so lange, bis das Blut die rote Farbe verloren hat und füllt sie in einen großen Wurstbarm. Diese Burst hält sich mehrere Tage und ist vorzüglich zu Sauerkohl; sie kann auch 2—3 Tage lang geräuchert werden.

#### 75. Gebratene Ente.

Man bratet eine Ente im Zeitraume von 1 bis 11/2 Stunden genan wie eine Gans, nach Rezept Rr. 70.

# 76. Bahme Gute auf Wilbart.

Ciehe Regept Nr. 25, Wildpret.

# 77. Entenragont.

Siehe Banfeflein, Regept Dir. 71.

# 78. Ragont mit Krebsfance.

Auf 1 gepuste Tanbe, welche man in 4 Teile geschnitten, ninmt man 1/2 & Kalbsteich und ein kleines Kalbsbries, mengt dies, klein geschnitten, unter die Tanbe, salzt das Ganze und dünstet es in 1/10 & Butter weich, unter Zugabe von Petersilie, Zwiebel und Citronenschasen. Unterdessen kocht man 4 Stückkrehe in Salzwasser, löst das Fleisch aus und legt es einstweilen zurück, der gereinigte Körper wird samt den Schalen gestoßen, in 40 gr heißer Butter gestöstet und mit 1/4 Ltr. Bouillon 1 Stunde lang getocht. Beim Aurichten legt man die Fleisch= und Briesstückhen, sowie die Taube in eine tiese Schüssel, seiht die Krebsbrüße durch ein Haarsselb an die

510

Taubenfauce und frikaffiert alles über 1 Sidotter. Man gießt die Sauce über das Ragout und ferviert recht heiß. Nach Geschmack kaun man von 1/2 Citrone den Saft darüber träufeln und den Rand der Schüssel mit dem Krebsfleisch, gesottenem Spargel und Carfiol garnieren.

# 79. Italienifche Burft.

Je 1/2 A fein gehactes, rohes Kalbs- und Schweinesteisch und je 1/2 A solches in Würfel gesichnitten, werden mit 3 Stüd abgerindeten, in Milch oder Essig — nach Geschwack — geweichten und sest ansgedrückten Aleuronat-Weißbrötchen gut vermengt. 3—4 Stüd gewaschene und gereinigte Sardellen, 1 Zwiedel und ein paar Citronenschalen werden sein gewiegt und nehst Pfeffer und Salz sowie 2 ganzen Eiern, obiger Masse beigemengt. Man füllt sie nun in einen entsprechend großen Darm und läßt sie in kochendem Wasser, das die Wurst reichlich bedecken nuß, 1 Stunde langsam ziehen. Man nuß sie in biesem Wasser alsdann erkalten lassen und kann sie

## 80. Gebadenes Sirn.

Gut gewäffertes und abgehäutetes Kalbshirn hängt man 8-10 Minuten lang in einem Suppenfieb in siedende Bouillon, gießt rasch kaltes Wasser darüber und läßt es gut abtropfen. Run wird es gesalzen, gepfeffert, in zerschlagenem Ei und Aleurenat-





mifchung umgewendet und in reichlich heißer Butter auf beiden Seiten goldgelb gebaden. Auf heißem Teller ferviert, umgibt man es mit frischer Peterfilie und belegt es mit einer Citronenschnitte.

## 81. Gierbrötden.

Von 2-3 Alenvonatweißbrötchen schneibet man nicht zu bunne Scheiben und badt fie in heißer Butter gelb. 2 hartgesottene Gier werden mit 2 gewaschenen und gereinigten Salzardellen sein gewiegt, die Brötchen bamit belegt und etwas Salz, sowie sein geschnittener Schnittlauch darauf gestreut.

## 82. Odfenmarfichnitten.

Hierzu werden die Brötchenscheiben nur geröstet (gebäht); 6 Eglöffel voll heißes Marf verarbeitet unan mit Salz, Pfeffer und 2 hartgesottenen Gidottern zu einem Brei, bestreicht die Schnitten damit, beträuselt sie mit Citronensaft und serviert sie. Sowohl Schnitten als Markbrei muffen sehr heiß verwendet werden.

# 83. Schinfen in Burgunder.

2—3 recht große fingersdiche Schinkenschieben legt man über Nacht in Burgunder. 1 Stunde vor Gebrauch dünstet man 15 Min. lang 5—6 Eflöffel voll feingehackte Trüffeln, oder andere bessere Pilze in heißer Butter, löscht sie mit soviel guter Bouillon ab, daß sich die Wasse auf die Schinkenscheiben streichen läßt, rollt diese zusammen, widelt sie in ein

- ( M

\$4 f.

000

Stückhen Kalbenet und bindet sie sowohl oben als unten und in der Mitte gut zu. In dieser Form kocht man den Schinken in leichter Fleischbrühe 30 Min., läßt ihn in dieser Brühe auskühlen, nimmt die Schinkenrollen aus dem Netze, fängt die darin besindliche Flüssigigkeit auf und verrührt mit dieser und etwas Suppe 1 Kaffeelöffel voll Aleuronatmischung, gießt sie über den Schinken und stellt das Ganze noch 10 Minuten in das gut geheizte Bratrohr.

## 84. Appetitbrötden.

2 Aleuronatweißbrötchen teilt man in gut meffersrückendicke Scheiben, wendet sie in einem mit Milch abgerührten Ei auf beiden Seiten um, backt sie in heißer Butter goldgelb und stellt sie warm. Neberreste von zahmem oder wildem Gestügel hackt man mit einsgemachten oder frisch gesochten Pilzen, sowie einem kleinen Stück weich gesochten Valbönilch sein, dünstet sie in etwas heißer Butter oder Kredöhntter, gibt auf ungefähr 6—8 Eßlöffel voll Hafwein dazu nebst Salz und Pseiser und bestreicht damit nach kurzem Ausschen die Weißbrotschnitten. Sie werden sosort heiß serviert.

# 85. Rafebrotden.

Von Aleuronatweißbrot (nach Geschung fann auch Schwarzbrot genommen werden), bestreicht man Scheiben mit frischer Butter, bestreut diese gleichmäßig

\*\*

mit feingeriebenem Schweizer- ober Emmenthalertafe, sowie etwas Salz und Pfeffer.

#### 86. Rührei in Arebebutter.

4 frische, große Gier werden mit 1 Ehlöffel voll Milch und 1/2 Kaffeelöffel voll Salz gequirlt; währenddessen macht man in einer Omelettenpfanne 3 Ehlöffel voll zerlassener Krebsbutter heiß, gibt die Gier hinein und rührt mit einer Gabel fortwährend um, bis die Gier gar, jedoch noch locker sind. Sie müssen rasch ferviert werden.

#### 87. Gierspeise aux fines herbes.

(Sträuterrührei).

Genau nach Rezept Nr. 86, nur gibt man ben Giern 2 Eglöffel fein gewiegter Kerbelfräuter bei und bereitet die Speife mit gewöhnlicher Butter.

-3 34

3.5



#### 1. Rehfenle und Rehrücken.

Man falgt und pfeffert bas gebeigte Fleifch nud fpidt es reichlich mit frifdem Gred. Der Boben ber Bratpfanne wird mit Specifcheiben und 2-3 hand= großen Studden fetten Schweinefleifches belegt, mit reichlich Bewürg aus der Beige bestreut, das Rehfleisch barauf gegeben und wieder mit 2-3 Schweinefleifch= ftudden gebedt. Dan bratet unn in gut geheigtem Dfen bas Fleifch unter fleißigem Begießen, gibt nach 1 Stunde Bratezeit 2 Eglöffel voll Aleuronatmifch= ung auf den Boden der Bratpfanne, legt die oberen Stude Schweinefleifch feitwarts, bamit ber Braten Farbe befommt und gießt nach und nach 1/4 Ltr. faure Sahne barüber. Sobald die Sauce hellbraun ift, gibt man Bouillon bagu und zwar immer über das Fleifch, damit es recht faftig bleibt. In 2 Ctunben ift ein Rehruden, in 3 Stunden die Reule gar gebraten. Die Sauce wird forgfältig gefeiht und ent= fettet in heißer Sauciere zu Tifche gebracht.

#### 2. Rehragout.

Hals, Rippenstud, Lunge und Berg bes Rebes gerlegt man in kleine Teile und beigt sie bis zum

- E x C

do -

Gebrauch ein. Alsdann gibt man in eine Cafferole auf  $2\pi$  Fleisch  $^{1}/_{5}\pi$  Butter oder Fett, läßt letzteres sehr heiß werden, macht mit 4 Eßlöffel voll Aleuronatmischung eine braune Mehlschwüge, die mit  $^{1}/_{4}$  Ltr. Beize, wenn beliebt  $^{1}/_{4}$  Ltr. Rotwein und genügend Bonillon abgelöscht wird; auch Beizegewürz mengt man darunter. Diese Sauce muß  $1^{1}/_{2}$ —2 Stunden, je nach dem Alter des Rehes, sochen.

#### 3. Rehpaftete I.

Bon einem frifch geschoffenen Reh maffert man Leber, Berg und Milg 1 Tag lang, wobei bas Baffer öfters gewechselt werden ning; hierauf wird alles forgfältig von Sant und Gafern befreit und mit 1 großen 3wiebel, 1 Bahn Knoblanch, einigen Citronenschalen und etwas Beterfilie fein gewiegt. Bom Gleifcher läßt man fich 3 a abgeschwartetes, fettes Schweinefleisch fein haden und vermengt es nebit 6 Eglöffeln voll Aleuronatmifdjung, genügend Galg und Pfeffer mit der gewiegten Maffe fo lange, bis alles gleichfarbig ift. Man füllt damit eine nicht zu große, mit faltem Baffer ausgespulte Bratpfanne, ftreicht die Daffe mit der naffen Sand oben glatt und badt fie im Robre fo lange, bis fie fich gut fturgen läßt. Wenn fich Fett ausbratet, fo wird es fleißig abgegoffen. Diefe Speife ift warm fehr gut, falt jedoch ein vorzüglicher Aufschnitt, der fich mehrere Tage halt.

cl

#### 4. Rehpaftete II.

Eine frische, ungebeizte Rehschulter wird mit einigen Stücken Butter und Gewürz  $^{1}/_{2}$  Stunde lang gebraten. Hierauf schabt man alles Fleisch von den Knochen und hackt es mit  $^{1}/_{2}$  Trohem, abgebäuteten, sehr fetten Schweinesseisch sein zusammen, gibt es in eine Casserole von tadellosem Email, begießt es mit 4 Quart Weißwein und läßt es  $2^{1}/_{2}$  bis 3 Stunden lang start kochen. Alsdann treibt man die Wasse durch die Pastetenmaschine, in Ermangelung einer solchen durch ein Haarsscha, und streicht diese Farce in eine tiese Glasschale recht sest und platt hinein. Nach Geschmack fann man klein geschnittene Trüffeln oder Champignons beimengen. Den nächsten Tag stürzt man die Pastete und gibt sie zu Thee oder Wein.

#### 5. Saure Rehleber.

Die abgehäutete Leber wird 1 Stunde vor dem Gebrauch in feine, nicht zu kleine Scheiben geschuitten, in eine Schüffel gelegt, gesalzen, gepfeffert, der Saft  $^{1}/_{2}$  Sitrone und 1 Glas Rotwein dazugegeben. In einer Cafferole schwigt man in  $^{1}/_{10}$  A Butter oder Schweinefett 2 Epköffel voll Aleuronatunischung gelb, verdünnt mit  $^{3}/_{8}$  Etr. guter Bouillon, gibt 3 fein gehackte Zwiedeln, 4-5 ebenfolche frische oder eingemachte Pilze und 3 Epköffel voll Ssig dazu nud läßr diese Sauce 1 Stunde lang kochen; 10 Minuten

واه

vor dem Anrichten gibt man die Leber hinein, rührt alles gut durcheinander, dedt fie zu und dunftet fie gar.

#### 6. Gefpidte Rehleber.

Gine frifche Rehleber wird einige Stunden ge= maffert, abgehäutet, mit Galg und Pfeffer eingerieben und mit feinen Spectftreifen reichlich gefpictt. In einer Cafferole macht man 1/10 # Butter oder Schweine= fett heiß, läßt darin 1 Eglöffel voll Aleuronatmijdjung nebst 2-3 feingeschnittenen Zwiebeln gelb werben, gießt 1 Beinglas voll Rotwein und 1/2 Beinglas voll Effig dazu nebft 1/, Etr. Bouillon und läßt diefe Sauce 1/, Stunde langfam tochen. Alsbann gibt man die Leber hinein, bedt fie ju und bampft fie ungefähr 15-20 Minuten; bevor man fie genießt, mache man mit einem icharfen Meffer in ber Mitte einen tiefen Schnitt, um gu feben, ob fie noch blutig ift, worauf man in diefem Falle diefelbe noch gar focht, ohne fie hart werden zu laffen. Die Leber wird in einer tiefen, beigen Schuffel ferviert, mit ber Cauce übergoffen, der Gaft 1/, Citrone barüber geträufelt und mit den fein gewiegten Schalen berfelben befat.

#### 7. Rehfleifchfülze.

Der Boben einer Schüffel wird mit Scheiben von harten Giern, Streifen von füßen Gurkenschnigen (fiche Gingesottenes) und reichlich, in zierliche Stüdchen geschnittenem, faltem Rehbraten belegt. Borsichtig, bamit nichts burcheinander fommt, gießt man einige

245

\*\* 5

. .

Blatte.

Eflöffel voll recht flaren Afpiks darüber und läßt es anf Sis fest werden. Nun belegt man das Fleisch mit Berschiedenem, wozu man Delsardinen, eingesmachte Rüsse, Essiggurken, Sier und Rotrüben nach Geschmack ordnet, belegt dies wieder reichlich mit Rehssteisch und gießt 2 Finger hoch Aspit darüber, läßt es sehr fest werden und stürzt es auf eine entsprechende

#### 8. Budding von Rehfleischreften.

100 gr frische Butter werden mit 3 Eigelb schaumig gerührt und dann allmälig nachstehende Jugredienzen darunter gemischt: 500 gr feingewiegte Bratenreste, ebensolche Zwiebel und Betersilie, sowie Salz, Pfeffer und 80 gr Aleuronatmischung; schließlich gibt man nach 1/2 stündigem Rühren den Schnee von 3 Eiweiß und 1/2 päächen Bachpulver daran und füllt eine mit Butter gut bestrichene Puddingsorm. Nach einstündigem Kochen in siedendem Wasser kann man den Pudding entweder warm mit beliebiger Sance (siehe Sancen), oder kalt zu Thee und Wein geben.

#### 9. Safenbraten.

Dieser wird, wenn abgehäntet und gespielt, nach Rezept Nr. 1 behandelt. Zum Hasenbraten verwendet man nur 3/5 & Schweinesteisich; die Bratezeit beträgt auch, je nach dem Alter des Wildes 1—2 Stunden. Kalter Hasenbraten schweckt frisch gebraten am besten, wenn er mit Citronensaft besprengt wurde.

#### 10. Safenragont.

Dieses kann nach Rezept Nr. 2 bereitet werden, schmeckt jedoch auch sehr gut in saurer Sahne. Hierzu bereitet man von  $^{1}/_{10}$  A Butter und 3 Eßlöffel voll Aleuronatmischung eine dunkelgelbe Mehlschwige, gibt  $^{1}/_{4}$  Arr. saure Sahne, Zwiebel, ein paar Pfefferförner und Citronenschalen dazu, gießt  $^{3}/_{4}$  Arr. Bouillon nach, kocht darin das klein zerlegte Fleisch der Hasenschultern, Rippen, des Halses, sowie Lunge, Leber und Herz,  $^{11}/_{2}$  Stunden lang und schmeckt das Ragout mit Essig ab. Die Hasenscher muß wegbleiben, sobald sie auch nur ein durchsichtiges Wasserbläschen an sich hat.

#### 11. Sajenpaftete I.

Man fertigt sie von 3 frischen gesunden Hafentebern mit 1 a Schweinesteisch und 1 Eptöffel voll Aleuronatmischung nach Rezept Nr. 3 au.

#### 12. Safenvaftete II.

Bon 2 großen, frifden Sasenschlegeln bereitet man biefe Baftete nach Regept Rr. 4.

#### 13. Lapin en gibelotte.

(Raninden-Frifandeau).

Man teilt das gut gewaschene Fleisch von Rücken und Schlegel des Lapin in Stücke, pfeffert und salzt es. Gleiche Teile Fett und Butter, zusammen 1/5 \u03c4, macht man in einer Casserole heiß, schwort den Lapin darin 15 Minuten lang und stäubt ihn mit 2 Eß-

Phareed by Google

22 (r

löffel voll Alenvonatmischung; wenn diese gelb ist, gießt man 1/2 Flasche billigen, heißen Rotwein daran und zwar nur solchen, der Diabetikern und Fettleibigen erlaubt ist (siehe "365 Speisezettel," Berlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden). Nach 10 Minuten gibt man 2 seingehacte Zwiebeln, Petersitie und 5—6 Chauppignous hinzu und läßt das Ragont 1-11/2 Stunden lang sochen.

#### 14. Gebratenes Wildichwein.

Das rein abgesengte Fleisch eines jungen Wildschweines legt man in einen steinernen Topf, strent Salz, Pfeffer, 2—3 Wachholderbeeren und 1 Eitronensicheibe darauf, gießt über 3—4 A Fleisch 1/2 Etr. Essig, 1/2 Etr. Wasser und 1/2 Flasche Rotwein. Rach 8—10 Tagen nimmt man das Fleisch herans, salzt und pfeffert es noch ein wenig und legt es in eine Bratpsanne auf Speckschen, gießt etwas Beize darsüber und bedeckt es mit einigen Speckschnitten. Es wird unter Begießen mit 1/4 Etr. saurer Sahne und ebensoviel Bouillon dieses Fleisch  $1^{1}/_{2}$ —2 Stunden lang gebraten.

#### 15. Wildschweinragont.

Das rein gesengte Fleisch beizt man einige Tage und siedet es beim Gebrauch in dieser Beize weich. Bur Sauce macht man von  $^1/_{10}$  a Schweinesett und 3 Eflöffel voll Alenronatmischung eine braune Mehleschwiese, gibt 2 Saccharintabletten daran, löscht mit

- C 14

60

. 3

ber Brühe, in ber bas Fleifch gefotten wurde, langfam ab, legt, nachbem bie Sauce 1 Stunde gefocht bat, bas in Stude gerlegte Rleifch in biefelbe binein und läßt es noch 1/, Stunde lang fochen.

#### 16. Gehratene Milataube.

1 junge Wildtaube wird rein geputt, ausgenommen und 1-2 Tage in gewöhnliche Beize gelegt. Beim Burichten fpidt man die Bruft mit gang feinen Speditreifen, bindet auf die Echlegel Speditudden und gibt in das Innere der Tanbe reichlich gefalzenen und gepfefferten Gped. Berg, Dagen und Leber wiegt man mit etwas Peterfilie, 1 Zwiebel und Citronenichalen fein, rührt 1 Eflöffel voll zerlaffener Butter mit 1 Gi, bem Bewiegten und 1 Raffeelöffel voll Aleuronatmifchung ab, füllt die vom Salfe ans porfichtig untergriffene Brufthaut damit und bindet Man belegt eine fleine Bratpfanne den Sals zu. mit Epec und legt die Taube barauf; wenn fie gu ichmoren anfängt, wird 1 Beinglas voll faurer Sahne und ein folches mit Beige hinzugegoffen und 1 Stunde lang gebraten.

#### 17. Gebratenes Rebhuhn.

Rachdem die Rebhühner troden gerupft, ausgenommen und gewaschen find, falgt und pfeffert man fie, fpidt Bruft und Schlegel mit feinem Gped, gibt ins Innere ein paar Studden Butter und bratet fie unter fleißigem Begießen mit etwas faurer Cabne

9

2 14

und Bouillon. Selbstverständlich können die Rebhühner auch einige Tage vorher gebeizt werden, was bei älterem Wilbe sogar unerlänlich ist.

Ganz vorzüglich saftig und schmachaft werden Rebhühner, wenn man Wachteln, nachdem sie gerupft, ausgenommen, gesalzen und gepfeffert wurden, in den Leib des Rebhuhnes stedt. Man näht alsdann die Deffnung zu und garniert beim Anrichten Weinstohl mit den herausgenommenen Wachteln und salschen Schnepsenbrötchen (siehe Rezept Nr. 22).

#### 18. Gedampftes, altes Rebhuhn.

Diese Inbereitung eignet sich besonders für alte Rebhühner; wenn sie nach Rezept Nr. 17 zum Braten vorbereitet sind, gibt man in eine Casserole auf 1 Rebhuhn 1/5 & Butter in Stückhen geschnitten, 1 Nelse und 2—3 Psesseror, legt das huhn darans, die Brust nach unten und übergießt es mit einem Weinglas voll Weisewein und 1/2 Etr. Bouillon. Fest zugedeckt dämpft man es 11/4 Stunde lang auf der heißen Herdplatte weich, legt es zur Seite und bindet den Rest der Sauce mit 1 Eplössel voll Aleuronatmischung, zerlegt das huhn in 4 Teile und kocht es noch 1/2 Stunde in dem Beiguß gar.

#### 19. Rebhühnerbruft in der Becfmafchine.

Bon einem jungen, rein geputzten Rebhuhn löft man die Bruft ab und falzt, pfeffert und fpictt fie fein. In einer kleinen Beefmafchine von Nickelmetall 000

läßt man 3 Eflöffel voll zerlaffener Butter heiß werden, gibt 2 mittelgroße, feingewiegte Zwiebeln, 1 Theelöffel voll ebenfoldher Peterfilie, 1 Weinglas voll Wein und den Saft 1/2 Citrone dazu, legt die Rebshuhvruft hinein, beckt fest zu und läßt sie auf fehr heißer Djenplatte 1/2 Stunde dämpfen.

Bon dem Reste des Huhnes fann man ein kleines Ragout bereiten; hat man von einem gebratenen Rebhuhu jedoch die Brust zu nachfolgendem Gierguß verwendet, so macht man von den Ueberresten eine Rebhühnersuppe (siehe Suppen).

#### 20. Gierguß gur Rebhuhubruft.

Ein rohes und ein hartes Eigelb werden fein abgerührt, der Saft 1/2 Citrone, 1 Eflöffel voll feinsten Mehles, 1 Mefferspitze voll Senf, Salz und Pfeffer daran gegeben, das mit Schnittlanch fein gewiegte, harte Eiweiß darunter gemischt und das gebratene Brüftchen damit übergossen.

## 21. Rebhuhufalmi. (Altes Jagerrezept).

In einer Cafferole erhitt man 3 Eflöffel voll feinen Oliven- oder Provenceöles, gibt 1/8 Etr. Rot- wein, den Saft einer ganzen Citrone und etwas fein geschnittene Citronenschalen dazu, läßt diese Sance ein wenig auftochen und dämpft darin 2 junge, ge- bratene und in je 4 Teile zerlegte Rebhühner noch 10 Minuten, woranf sie mit dem Beiguß angerichtet werden.

#### 22. Faliches Schnepfenbrot.

Siehe Rezept Nr. 24. Man fann beim Rebhuhn, weil nicht fo fein, die Eingeweide weglaffen und bafür für je 1 Person 2 Eflöffel voll fein gewiegtes Kalbsmitz unter bas Gewiegte von Herz, Magen und Leber geben.

#### 23. Gebratene Schnepfe.

Die Schnepfe wird vorsichtig gerupft und aussegenommen, rasch gewaschen, innen und angen gesalzen, gepfeffert, mit reichlich Speck im Innern gefüllt, die Brust leicht gespickt und unter fleißigem Streichen mit Butter und Begießen mit 1 Weinglas voll Rotwein und etwas Bouillon 1 Stunde lang gebraten.

#### 24. Schnepfenbrot.

Die Eingeweibe, Leber, Herz, Magen, Citronensichalen und etwas Petersilie wiegt man fein und gibt Pfeffer, Salz und ein wenig Mustatnuß daran. In einer kleinen Casserole lüßt man in 2 Eßlösfel voll heißer Butter 1 Kaffeelösfel voll Alenvonatmischung gelb anlausen, dünstet das Gewiegte darin 1/4 Stunde lang und gibt halb Rotwein, halb Bouillon dazu, ohne die Farce flüssig zu machen. Währenddessen röstet man von Alenvonatweißtrot nicht zu dünne Scheiben in heißer Butter, bestreicht sie mit der Farce, legt sie auf eine heiße Platte, deren Boden mit siedendem Rotwein bedeckt ist und bestreut die Brötchen mit sein gewiegten Citronenschalen. Man ordnet sie

alsdann um die gebratene Schnepfe, fobald die Brötchen ben Bein aufgefangt haben und gibt noch einige Citronenfchuitten dazu, wenn man fich deren allenfalls nach Gefchmad bedienen will.

#### 25. Gebratene Bilbente.

Die vorbereitete, gebeizte Ente wird zum Braten dicht und sein auf Brust und Schlegel gespielt und in die mit Speet belegte Bratpsanne gelegt. Wenn man die Wilbente warm genießen will, übergieße man dieselbe während des 11/2 stündigen Bratens mit 1/4 Etr. saurer Sahne und Bouillou; man kann auch ein wenig Beize dazu nehmen. Wird sie jedoch kalt gegeben, so übergieße man sie nur mit Bouillou. In diesem Falle wird sie, erkaltet, sehr sein geschnitten, reichlich mit Citronensaft besprengt und mit Aspit verziert.

#### 26. Gedampfte Wildente.

Hierzu eignet sich besonders eine alte Ente. Man teilt sie, wenn sie vorbereitet ist, in 8 Stücke, salzt und pfeffert sie und dämpst sie in 1/5 A Butter gelb; hierauf legt man sie in ein anderes Geschirr, gießt 1/2 Atr. gute, heiße Fleischbrühe nebst 1 Weinglas voll Rotwein an die Ente und gibt etwas Beize, in der sie 5—6 Tage gelegen war, sowie das nötige Gewürz dazu; man läßt sie alsdann 2—3 Stunden lang kochen, dis sie weich ist.

In der vorher benutten Butter lägt man 2

-

Eflöffel voll Aleuronatmischung hellbrann werben, macht sie mit der Entenbrühe fämig und gießt die ganze Sauce über die Ente, die man alsdann vollends aussochen läßt. Beim Anrichten gibt man dieselbe mit feinen Citronenschalen bestreut zu Tische, die Sauce dagegen in einer Sauciere.

Jahme Enten laffen sich ebenfalls so herrichten und schnieden vorzüglich, wenn sie einige Tage vorher mit Wilbsteisch gebeigt wurden.

#### 27. Wefüllte Wildente.

Nachdem die Ente mehrere Tage gebeizt und nach Rezept Nr. 25 zum Braten vorbereitet wurde, füllt man sie mit folgender Farce: 3 Eßlöffel voll zerlassener Butter treibt man mit 2—3 ganzen Giern schaumig ab, rührt 3 Eßlöffel voll Aleuronatmischung darunter, sowie ganz sein gewiegt: Leber, Herz, Magen, Zwiebel, Petersilie und Citronenschalen, nebst  $^{1}/_{10}\pi$  Speck und treibt dies alles tüchtig ab. Bom Hals aus wird die ganze Brusthaut vorsichtig gelöst, die Farce bei der nicht zu großen Deffnung mit einem Löffel hineingefüllt, zugenäht und die Ente nach Rezept Nr. 25 mit saurer Sahne gebraten.

#### 28. Gebratener Tafan.

Der Fasan nunß, mit Ausnahme des Ropses, vorsichtig gerupft werden, damit die Haut nicht platt; dann wird er ausgenommen und nur ganz kurz und rasch innen ausgewaschen. Man kann ihn in Rot-

e

wein und Effig beizen, doch ziehen viele Teinschmeder, namentlich Jäger es vor, ihn frisch gebraten zu genießen.

Bum Braten wird er wie Nebhühner z. vorbereitet, der Kopf dagegen in reichtich mit Butter bestrichenes, weißes Papier gebunden. Wenn die Bratpfanne mit Speck belegt ift, begießt man denselben
mit je 1 Weinglas voll Rotwein und Effig, gibt das
übliche Beizgewürz dazu und bratet den Fasan, ansangs auf der Brust liegend, später auf dem Rücken,  $1-1^{1}/_{2}$  Stunden unter fleißigem Begießen mit Bouillon schön hellbraun. Man nehme zu Fasanenbraten
nie saure Sahne, sondern gebe ihn zu Weinkraut.
(Siehe Gemüse.)

#### 29. Chaud-froid von Jafanen.

1 Fasan wird nach Rezept Nr. 28 gebraten und hierauf in zierliche Stücke zerlegt. Das Gerippe, Magen, Herz und Leber wird sein gestoßen in 1/2 Ltr. Beißwein, mit dem Sast 1/2 Citrone, 2 Zwiebeln und 1 Lorbeerblatt 1/2 Stunde lang gekocht und in eine Borzellanterrine durchgeseiht. Solange diese Sauce noch heiß ist, gibt man 1 Kasselöffel voll Aleurosnat-Pepton und 1 Eßlöffel voll Consommé daran, verrührt diese beiden Extraste so lange, dis sie sich aufgelöst haben und mengt 1/2 Ltr. heiße Bouillon, 1/2 Weinglas voll Bordeaux, abermals den Sast einer Citrone und endlich 8 Eßlöffel voll slüffiges Aspit

This ged by Google

barunter. Diese Masse wird recht glatt und bis zum Erfalten gerührt, dann jedes Fasanenstücken darin so lange umgewendet bis reichslich daran haften bleibt, auf eine Platte gehäuft und auf Sis gestellt. Man garniert den Rand der Platte mit Citronenscheiben und zierlich ausgestochenem roten und weißen Aspik.

#### 30. Gebratener Auerhahn.

Bon diesem Wilde sind nur ganz junge Exemplare genießbar; dieselben sind am besten im Monat Mai. Man rupst den Auerhahn ebenso wie den Fasan mit Ausnahme des Kopses und beizt ihn mit gewöhnslicher Wildbeize, die 2 Finger hoch darüber stehen muß, 4—5 Tage lang ein. Nach dieser Zeit wird er genau wie Fasanenbraten nach Nezept Nr. 28 beshandelt, nur währt die Bratezeit 3 Stunden und muß man den Auerhahn während des Bratens reichslich mit Butter streichen und begießen.

#### 31. Bildpretfalmi.

Gebratene Wildpretreste werden sein gewiegt, mit der entsetteten Bratensauce, Citronensaft, etwas Rotwein und so viel flüssigem rotem Aspik vermengt, daß das Salmi nicht zu dünn wird. Man streicht es in eine Glassorm, stellt es auf Gis und stürzt es auf eine Platte, deren Rand man nach Geschmack garniert.

115

S MA

#### 32. Bilbidmitten.

Reste von Wildbraten wiegt man mit Petersitie, Schnittlanch und Zwiebel, sowie 3 gereinigten Sarsbellen auf 1/2 & Fleisch fein zusammen und dünstet dieses Hasche in einer mit 3 Eglöffeln voll Butter und 1 Eglöffel voll Alenronatmischung hergestellten Mehlschwiße. Man zieht die Speise vom Feuer und gibt 1 Eigelb, Salz, Pfeffer, Cssig, Del, ein wenig Senf und soviel Bouillon daran, daß ein dider Brei entsteht, den man noch warm, auf Alenronatweißbrotzicheben streicht. Mit gewässerten Sardellenstreisen betegt, backt man die Brötchen in heißer Butter goldzelb; man kann sie krötchen in heißer Butter goldzelb; man kann sie kalt oder warm geben.

#### 33. Bilblebermurft.

Die Leber eines hirsches, Rehes oder Wildsichweines wässert man 1 Stunde lang, schneidet sie in 4 Teile und entfernt alles geronnene Blut aus derselben; hierauf tocht man sie in Wasser  $1^1/2-2$  Stunden, je nach der Größe, und reibt sie nach Erstalten auf dem Reibeisen. Die Nieren des betreffenden Wildes können auch dazu genommen werden; man behandelt sie wie die Leber. Das herz dagegen schneidet man, wenn es verwendet werden soll, nach dem Weichtochen in ganz kleine Würsel. Auf 1 große Leber siedet man 2 a rohen Speck weich, schneidet ihn in Würsel, vermengt ihn mit der Leber, nebst Salz, Pfeffer und 1 Eglöffel voll gewiegten

...

610 -13 34

Majoran und macht mit der Schweinsspechbrühe eine dide Suppe daraus, die man in Schweinss oder Bergamentdärme füllt. Der Burstdarm bleibt 2—3 Finger breit oben leer; man bindet die Burst zu, kocht sie langsam 1/2 Stunde lang in siedendem Baffer und räuchert sie 2—3 Tage lang.

CA N

#### VI.

Warme und kalte Gemüse, Eingesottenes und Vörrvorräte.

#### In jeder Menge erlanbtes warmes Gemuse.

#### 1. Artifdjofen.

Die Artischofen werden von allen Blättchen und Rippen sorgfältig mit einer Scheere gereinigt, rein abgewaschen und in siedendem, wenig gesalzenem Wasser weich gefocht. Man richtet sie zierlich geordnet auf einer erwärmten Platte an und reicht solgende Sauce eigens dazu. 50 gr warme, nicht heiße Butter verstührt man mit 1 Eflöffel voll Aleuronatmischung, 1 Weinglas Weißwein und heißer frästiger Bouillon, ungefähr 1/4 Etr. und frikassiert die Sauce nach nur ganz kurzem Aussochen über 2 Gidotter an die Artisschofen.

#### 2. Beidmorte Artifchofen.

Die nach Nr. 1 vorgerichteten Artischofen ordnet man unter Zugabe von etwas Salz und Pfeffer in eine mit reichlich Butter ausgestrichene Cafferole und läst dieselben bei mäßiger hitze schmoren. Wenn sie goldgelb und weich sind, ordnet man sie pyranidensförmig auf einer tiesen Platte, so daß die Köpschen oben sind und begießt sie mit solgender Sauce:

60

Den Schmortigel entfernt man von der warmen Herdstelle, rührt 1 Eßlöffel voll Aleuronatmischung auf ungefähr in dem Tigel enthaltene 2—3 Eßlöffel slüffige, heiße Butter rasch ab und gibt  $^{1}/_{4}$  Etr. gute Bonillon dazn. Man übergießt damit die Artischofen. Zu bemerken ist noch, daß man die Artischofen vor dem Schmoren je nach ihrer Größe in 3—4 Stücke teilen kann; sie werden zerlegt rascher gar.

#### 3. Meerrettig.

Eine mittelgroße Stange Meerrettig wird rein gewaschen, geschält und aufgerieben. In einer nicht zu großen Casserole läßt man in 30 gr heißer Butter 1 Eßlöffel voll Aleuronatmischung gelb werden, dünstet den Meerrettig darin 1/4 Stunde, salzt ihn ein wenig und gießt soviel gute Bouillon nach, daß er dickstüssig bleibt.

Sehr schmachaft und namentlich auch Zuderfranken zuträglich ist bieses Gemuse, wenn man es statt der Fleischbrühe mit Milch verdünnt und eine Hand voll geschälter und fein gewiegter Mandeln daran gibt.

#### 4. Champignons.

Stiele und Hütchen der Champignons werden mit einem fleinen Messer vorsichtig abgehäutet und in dunne, nicht zu fleine Scheiben geschnitten. Für ungefähr 12 Stück Champignons läßt man 3 Eflöffel voll zerlassener Butter gelb werden, dünstet darin die

( ) ( ) ( ) Champignons 1/2 Stunde lang unter Zugabe von 1 Kaffeelöffel voll gewiegter Peterfilie, 1/2 Zwiebel, je einer Prife Salz und Kümmel und staubt 1 Kaffeelöffel voll Aleuronatmijchung baran; dann läßt man sie nochmals 10 Minuten dünsten, gießt soviel beste Suppe daran, daß die Champignons nicht zu viel Sauce haben und kocht sie noch 1 Stunde lang bei mäßigem Feuer.

Steinpilge, überhaupt jede feinere Bilggattung, wird auf obige Art bereitet.

#### 5. Spargel.

Von 12 rein gewaschenen Spargelstangen wird unten das Holz bis zum Fleisch weggeschnitten, von den Köpschen nach abwärts die Haut abgezogen und alsdann im Salzwasser weich gekocht. Von 3 Eßzlöffel voll zerlassener und gelb erwärmter Butter, sowie 1 Eßlöffel voll Aleuronatmischung wird eine hellgelbe Buttersauce gemacht und zwar mit 1 Teil Spargelwasser und 1 Teil bester Fleischbrühe. Beim Aurichten ordnet man die Spargelstangen in einer tiesen Schüssel so, daß die Köpschen alle auseinander liegen. Die Sauce rührt man mit 2 Sidotter ab und übergießt damit den Spargel.

#### 6. Spargel mit Beinguß.

12 Spargelstangen werden ebenso vorgerichtet und gesotten wie in Rr. 5 angegeben wurde und mit folgender Sauce übergoffen: 1 Eglöffel voll

Meuronatmischung wird mit 1/2 Etr. Moselwein glatt abgerührt, mit 2 Stück Saccharintabletten und einigen Citronenschalen über mäßiges Fener gebracht und einige Minuten langsam gefocht. Man quirlt den siedenden Wein durch ein Haarsieb über 3—4 Sidotter schaumig und übergießt damit den Spargel.

#### 7. Sopfenfpargel.

Wenn die Hopfenkeime recht fauber gewaschen und geputt find, werden fie nach Rezept Nr. 5 behandelt.

Diefelbe Borfchrift gilt für

#### 8. Schwarzwurzeln.

Nur muffen diese, wenn sie geputzt find, 1 Stunde lang in halb Milch, halb Baffer liegen, damit sie weiß bleiben und dann erst in Salzwaffer sieden.

#### 9. Stadys tuberifera.

Dieses bei uns in Deutschland neu eingeführte, aus Indien und China stammende Anollengewächs, wird bereits von vielen unserer bedeutenderen Aunstsgärtner gebaut. Es bietet eine angenehme Abwechslung in der Diät für Zuderkranke und Fettleibige und spricht sich herr Geheimerat, Prosessor Dr. W. Ebstein in seinem Buche: "Ueber die Lebensweise der Zuderstranken," Zweite Auslage. Berlag von F. B. Bergmann, Wiesbaden, Seite 125 eingehender darüber aus.

Der Beschmad ber Stachys ift ben Schwarzwurzeln, sowie bem Hopfenspargel sehr ähnlich, ba-

3-9

3 34

gegen find sie nicht als Erfat für unsere heimische Rartoffel zu betrachten.

Man bereitet sie nach mehrmaliger, gründlicher Reinigung in lauwarmem Salzwasser und nachdem unten die kleine Wurzel und oben das bräunliche Köpschen weggeschnitten wurde, nach Rezept Nr. 5.

#### 10. Beichmorte Stadys.

Wenn dieselben halbweich in Salzwaffer gekocht sind, gibt man für 1 großen Tassentopf voll Stachys, 3 Eßlöffel voll zerlassener Butter in einen kleinen Tigel, läßt diese heiß werden, schwenkt die Kenollen darin, bestreut sie mit etwas gewiegter Peterstlie, dectt sie mit einem gut passenden Deckel zu und schmort sie ohne den Deckel abzunehmen, 1/4 Stunde lang auf heißer Platte.

#### 11. Stadys tuberifera ale Beilage.

1/4 Stunde lang nur im Salzwasser weich gefocht, dienen sie als angenehme hübsch aussehende Beilage zu Wirsing, Spinat, Weinkraut u. f. w., sowie auch als Einlage in Bonillon mit Ei.

#### 12. Wirfing.

Die feineren Wirsingblätter von 1 Kopf werden von den Rippen befreit, rein gewaschen, in siedendem Salzwasser 1/2 Stunde lang gesocht, abgegossen und fein gewiegt. In einer Casserole schwickt man in 1/10 A Butter 1 Eslöffel voll Aleuronatmischung

60

gelb, gibt 1/2 Zwiebel und den Wirfing mit Salz und Pfeffer hinein, läßt das Gemufe 20 Minuten dünften und gibt gute Fleischbrühe daran. Man gibt als Beilage Bursträdchen oder Stachys.

#### 13. Canerampfergemufe

forvie

#### 14. Ropffalatgemüfe

werden wie

#### 15. Spinat

zubereitet. Man wirft die reingewaschenen, von den Stielen befreiten, nur zarten Blätter für 8—10 Minuten in siedendes Salzwasser, gießt sie ab und wäscht sie im Durchschlag abermals mit kaltem Basser durch. Fest ausgedrückt wiegt man das Gemüse sein und dünstet es in einer von reichlich Butter und 1 Eßtöffel voll Aleuronatmischung hergestellten Mehleschwie, gibt nach 1/4 Stunde Salz und Bouillon nach und läßt das Ganze 1 Stunde sang kochen. Man serviert jedes dieser drei Gemüse entweder mit 1 gebackenen Ei in der Mitte, oder auf französsische Art, mit einem, mittels scharzer Blechsorm ausgestochenen Stück frischer Butter.

#### 16. Beinfrant.

1 a Sauerfohl frischt man rasch mit Baffer ab und läßt es ablaufen. In einer Cafferole läßt man 1/5 a Butter, Schweines oder Gänsefett heiß werden und gibt 1 Eglöffel Aleuronatmischung daran,

1.18

bann sosort den Kohl, vermischt alles gut mitsammen nud dämpft es  $^{1}/_{2}$  Stunde. Man gießt alsdann  $^{1}/_{2}$  Flasche weißen, billigen Wein und  $^{1}/_{4}$  Atr. Bouilson dazu, würzt den Kohl mit 1 Lorbeerblatt, 6-8 Wachholderbeeren, etwas Kümmel und 1 klein gesichnittenen Zwiebel. Dieses Weinkraut nuß 2-3 Stunden lang tochen und fleißig umgerührt werden, damit es nicht andreunt. Sollte die Brühe zu stark einkochen, so gibt man noch Bouilson daran.

#### 17. Zwiebelfauce.

In einer Cafferole schwigt man in 3 Eflöffel voll gerlassene Butter oder Fett 2 Eflöffel voll Aleuronatnischung braun, gibt 4 geschäfte, seingewiegte,
mittelgroße Zwiebeln hinein, schwort sie 10 Minuten
lang und gießt dann gute Bouillon und 2 Eflöffel
voll scharfen Essigs daran, salzt und pfeffert die
Sance und läßt sie 1 Stunde lang kochen.

# In mäßiger Menge erlaubtes warmes Gemüse.

#### 18. Blumenfohl (Carviol).

Der in Stranfichen getrenute, abgehäutete Blumentohl wird wie Spargel, Rezept Nr. 5, behandelt.

....

Blauerd by Coop

#### 19. Beiffohl.

Die feineren Blätter eines mittelgroßen Kohlstopfes werden von den Rippen befreit, fein geschnitten oder gehobelt und mit Salz, Kümmel und 2 zerschnittenen Zwiedeln in reichlich frischem Schweinefett  $^{1}/_{2}$  Stunde gedünstet. Man staubt den Kohl mit 1 Exlöffel voll Aleuronatmischung, löscht ihn mit guter Bouillon, 1 Weinglas voll Weigwein und 2-3 Extöffel voll Essig ab und läßt ihn noch  $1-1^{1}/_{2}$  Stunden kohen.

#### 20. Rotfohl

wird ebenfo behandelt. Bu beiden Gemüsen gibt man Beilagen verschiedenster Urt: Stachys, Saucifichen, gebadene Leber, kleine Fleischkarbonaden 2c. 2c.

#### 21. Grine Bohnen.

1 % junge, frische Bohnen bestreit man auf beiden Seiten von den Fäden und schneidet sie in längeliche, seine Streisen. In  $^{1}/_{10}$  % Butter dünstet man dieselben, staubt sie mit 1 Eßlöffel voll Aleuronatmischung und gibt nach  $^{1}/_{4}$  Stunde  $^{1}/_{4}$  Ltr. Bouillon und 1 Eßlöffel voll Essig daran. Als Würze mengt man 1 Eßlöffel voll seiner Blättchen Bohnenfrant und Salz darunter.

#### 22. Zu Salat

darf man in jeder Menge verwenden: Spargel, Sopfenkeine, Schwarzwurzeln, Stachys tuberifera,

.

3

-11

Gurten, Brunnenfresse, Endivien und Ropffalat. Man sehe nur barauf, daß Effig und Del bester Qualität verwendet werde.

#### 23. Bu Salat

in mäßiger Menge verwendet man: Sellerie, grüne Schneidebohnen und Drangen.

#### 24. Orangenfalat.

1 geschälte, abgehäutete und in Raber geschnittene Orange befreit man von den Kernen und übergießt sie 2 Stunden vor dem Genuß mit 1 Glas Weißewein, worin 2 Saccharin-Tabletten aufgelöst wurden.

#### Gingesottenes.

#### 25. Erdbeeren.

50 Sacharin-Tabletten löst man mit 2 Weingläser voll Wasser auf, läßt es gut kochen, gibt 5 Ltr. frische Erdbeeren hinein und läßt sie 5 Minuten kochen. Nach dem Erkalten werden sie in Gläser gefüllt.

#### 26. Breifelbeeren im eigenen Saft.

2 Etr. reingewaschene und ausgesuchte Preißels beeren läßt man auf dem Durchschlag ablaufen. In einem reinen Emailgeschirr bringt man sie zum Kochen und siedet sie so lange, bis der eigene Saft sie beckt,

Philipsday Google

3

gießt fie in eine Borzellauschüffel und füllt fie nach Erkalten in Gläfer, welche zugebunden und an einen fühlen Ort gestellt werden.

#### 27. Saure Breifelbeeren.

Diefe werben unter Zugabe von 1 Weinglas voll Weinessig auf 2 Etr. Beeren genau nach Rezept Nr. 26 behandelt.

#### 28. Guße Breifelbeeren.

In einem reinen Emailtiegel löst man in  $^1/_4$  Etr. Wasser 1 Kaffeelöffel voll pulverisiertes Sacharin ober 20 Tabletten auf, bringt es zum Sieden, gibt 2 Etr. reine Preißelbeeren mit 1 Stückhen Zimmt daran und läßt sie  $^1/_2$  Stunde tüchtig kochen. Weitere Behandlung nach Nr. 26.

### 29. Suß eingemachte Ruffe.

(Ginfiedezeit Ende Juni.)

50 reingewaschene, grüne Wallnüffe werden in klarem Waffer so lange gekocht, bis sie weich sind, alsdann in ein Porzellans oder Steingeschirr gelegt und mit frischem Basser begossen, welches man 3 Tage lang täglich wechseln muß. Den 4. Tag kocht man in 11/4 Etr. nicht zu scharsen Weinessigs 20 Saccharintabletten, läßt die abgeseihten Nüsse darin aufwallen, hebt sie mit einem silbernen Löffel vorsischig heraus und legt sie in ein Einsiedeglas. Wenn der Saft noch 1/2 Stunde gekocht hat, läßt man ihn

· Colo

\*\*

erkalten und gießt ihn über die Ruffe. Un einem fühlen, trodenen Orte bewahrt, halten fie fich jahre- lang und find fehr fchmadhaft.

#### 30. Guße Gurfen.

12 mittelgroße Gurken werden geschält, quer durchschnitten und der Länge nach in 4 Teile geteilt, so daß jede Gurke 8 Schnitten gibt. Man nimmt das Mark heraus, siedet die Gurken in gewöhnlichem Essig weich, läßt in einem Durchschlag denselben ablaufen und richtet die Schnitten auf ein Brett, über welches man ein reines Tuch breitete. Den nächsten Tag siedet man 1 Ltr. Weinessig mit 30 Stück Sacharin- Tabletten und etwas ganzem Zimmt 1/2 Stunde lang, läßt ihn auskühlen und übergießt damit die während bessen in ein Glas gelegten Gurkenschnitten.

#### 31. Senfgurfen.

Die Gurfen werden ebenso vorbereitet wie in Rezept Nr. 30, doch werden sie nur haldweich in gewöhnlichem Essig mit Salz gekocht. Wenn sie absgefühlt sind, richtet man in ein Glas je eine Lage Schnitten, je eine solche gelbes und grünes Sensenehl, 5—6 Pfeffertörner, 2 Lorbeerblätter, 1 Nelte und ein kleines Stück Anoblauch und gießt soviel von dem abgekühlten Essig darüber, daß er die Gurken bebeckt.

32. Gffiggurfen.

100 Gurfen kleinster Sorte reibt man mit einem reinen Tuche ab und legt sie 24 Stunden in scharfes Salzwaffer. Dann troduet man sie ab, kocht sie in 2 Liter gewöhnlichen Essigs gut halbweich, richtet sie nach dem Erkalten in Gläfer und gibt auf jede Lage Gurfen 5—6 Psefferkörner und ein Sträußchen Estragonkraut. Mit dem erkalteten Essig werden sie übergossen.

#### 33. Gingemadite Spargel.

Schone große Spargelitangen werben. fie abgehäutet und unten vom Solge befreit find, in leichtem Salzwaffer faft weich gefocht, auf einen Durchichlag gebracht und mit frischem Baffer rafch Auf einen andern Durchichlag breitet abacaoffen. man ein reines Ench, legt den Spargel vorsichtia barauf, bamit er nicht gerbricht und läßt ihn trodnen. Man muß die Angabl und Große ber Spargelftangen und die Bobe und Beite des zu verwendenden Glafes übereinstimmend mablen und zwar fo, daß die Stangen bicht aneinander gereiht, die Röpfchen nach oben fteben, barüber jedoch noch 2 Finger breit Ranm gum nicht gu icharfen, abgefochten und abgefühlten Salzwaffer bleibt, das man barüber gießt. Macht man den Spargel in Blechbuchfen ein, fo muß ber Spengler ben Dedel ringsum gulöten. Die Stangen fonnen auch, je nach ihrer Große, in 2-3 Stude gefchnitten und ichichtenweife in Glafer ober Buchfen eingelegt werben.

.

1 10

#### 34. Sopfenfeime

werden rein geputt, nur leicht in tochendem Salgwaffer blanchiert, auf den Durchschlag gebracht und wieder getrocknet. Man übergießt sie, wenn sie in Bläser geordnet sind, entweder mit erkaltetem, abgetochten Salgwaffer, oder eben folchem nicht zu scharfem Effig.

#### 35. Gingemachte Bilge.

Diese Borschrift gilt für alle besseren Sorten Vilze, als: Champignons, Steinpilze 2c. Jeder Pilz wird vorsichtig abgehäutet, ohne ihn zu waschen und 2 Minuten lang in kochendes, leicht gesalzenes Wasser gelegt, worauf man alle auf ein reines Tuch in den Durchschlag bringt und ablaufen läßt. Auf 40—50 Pilze kocht man 2 Liter gewöhnlichen Effigs mit einigen Pfefferkörnern 1 Stunde lang, läßt ihn auskühlen und übergießt andern Tages die in ein Glas geordneten Pilze damit. Man verwendet sie als Gewürz zu pikanten Saucen, sowie als Gemüse, boch muß man sie zu diesem Zweck 1/4 Stunde in kaltes Wasser legen.

2

2.



#### Dörrvorräte.

#### 36. Spargelabfälle.

Sobald man im Frühjahr Spargel zu Tifch bringt, achte man darauf, daß man dieselben zuerst rein wäscht, die Haut- und Holzabfälle auf einem Borzellanteller im Geschirrwärmer oder in der Sonne gut trochnet und sodann in Blechbüchsen für den Binter aufbewahrt. Man tocht davon für eine Berson 1 Eßlöffel voll in Bouillon 1 Stunde lang und gibt sie an Sancen von Schwarzwurzeln, Stachys, eingemachtem Kalbsleisch zc. Sie geben einen köstlichen Geschmack und sind daher sorgfältig zu sanneln.

37. Spinat,
38. Peterfilie,
39. Kerbelfrant,
40. Sellerieblätter und
41. Schnittlauch,

wäscht man rein, entfernt alle Stiele und frocinet sie im Geschirrwärmer ober an starker Sonnenhige in Gazesäcken, in die man nicht zu viel auf einmal gibt, damit sie manchmal geschüttelt werden können. Betersilie und Schnittlauch können nach dem Dörren sein gewiegt und in hermetisch schließenden Blechbüchsen ausbewahrt werden.

#### 42. Bilge

aller Art reinigt man mit dem Meffer, ohne sie zu waschen, von allen Häutchen und dem Futter, schneidet sowohl Stiele als Hüte in seine Scheiben und dörrt sie in der Sonne auf einem Brett. Nur wenn dies unmöglich ist, trochne man die Pilze im Ofen, da sie leicht braun werben, was man vermeiden soll. Beim Gebrauch im Winter werden sie vor dem Dünsten 1/4 Stunde in siedendem Salzwasser gekocht und im Durchschlag kalt gespült.

1 H

| e ** |                              | - #4   |
|------|------------------------------|--------|
| į    |                              |        |
|      |                              |        |
|      |                              |        |
|      |                              |        |
| :    |                              |        |
|      | VII.                         |        |
| -    |                              | ĺ      |
|      | Zäckereien und Zaehlspeisen. |        |
|      |                              | i      |
|      |                              | ij.    |
|      |                              | 1      |
|      |                              |        |
|      |                              |        |
| -    |                              |        |
|      |                              |        |
|      |                              | Ė      |
| elo  |                              | - 34 3 |

## 1. Schwarzbrot I.

(Ueber bas in ben nachfolgenben Rezepten verwendete Badpulver und die betreffenben Bezugsquellen, fiche Einleitenbe Bemerfungen.)

500 gr Aleuronatmifdung gibt man in eine nicht zu große erwärmte Schüffel, macht in ber Mitte bes Dehles eine Bertiefung, in der man mit 8 Eglöffel voll gut gewäfferter Bierhefe ober für 20 Bfa. Brenbefe und 1/4 Etr. warmer, nicht heißer Milch, mittels eines fleinen Solglöffels einen feinen Teig anrührt, ohne bas Dehl, welches ringsherum liegt, mit hineinzuarbeiten. Auf einen großen Topf, der gur Balfte mit beigem Baffer gefüllt ift, ftellt man bie Schuffel und läßt die Befe 1 Stunde lang geben. Während diefer Zeit löft man 1/10 & Butter in 3/8 Etr. warmer Milch auf; mit biefer, 3 Raffeelöffel voll Salz, 2 gangen Giern und 1 Raffeelöffel voll geftoffenem Brotgewürg (Biement, Corignder und Fenchel), flopft man den Teig tuchtig ab und läßt ihn dann in der Nähe bes warmen Dfens noch 11/, Stunden lang aufgeben. Sierauf tommt er in eine mit Butter beftrichene, runde Rupfer- oder Blechform und badt man das Brot 11/, Stunden lang bei mäßiger Site im Robre. Bahrend bes Badens vinfelt man bas Brot auf ber Oberfläche 4-5 Mal mit falter Milch;

#1

auch ift es gut, wenn man es erft den nächsten Tag anschneidet. Es fann sowohl von Aleuronatmischung mit Roggen, als auch mit Beizennehl bereitet werden, im Berhältnis 1:1, wie bei allen Speisen und Bädereien. Benn das Brot nicht so feucht sein soll, muß man die Butter zum Teige weglassen.

### 2. Schwarzbrot II.

4 Eplöffel voll Aleuronatmifdung von Roggenmehl, 1/2 Bädchen Badpulver, 1 Eplöffel voll geftoßenes und gemifchtes Schwarzbrotgewürz, welches
ans Piement, Coriander und Fenchel besteht, 1 Kaffeelöffel voll Salz, 2 Gier, faltes Baffer. Behandlung
nach Nr. 3.

## 3. Beigbrot.

4 Eßlöffel voll Aleuronatmischung von Weizenmehl (also 2 Eßlöffel voll Aleuronat, 2 Eßlöffel voll Weizenmehl) 1/2 Pädchen Bachpulver und 1 Prise Salz mischt man gut durcheinander; hierauf gibt man 2 ganze Sier darunter, klopft diese Masse mit falter Misch zu einem seinen Teig 1/4 Stunde lang gut ab. In den 8 Rundungen einer Gierpfanne (Ochsenaugenpfanne) läßt man je 1 Eßlöffel voll zerlassen, sibt in jede Rundung 1 Eßlöffel voll Teig, zum Kloß gesornt, hinein, stellt die Pfanne ins Bratrohr und backt die Brötchen bei nicht zu starker hiße schol fchön braun. Sobald die untere Seite sertig ist, wendet

man die Laibchen mit einem vorn abgerundeten Deffer und badt fie vollends gar,

#### 4. Rümmelbrötchen.

Dieselbe Mischung und Behandlung wie in Nr. 2, nur wird statt des Schwarzbrotgewürzes 1 Eflöffel voll kleiner Kümmel beigemengt und in jede Rundung der Eierpfanne vor dem Einlegen des Teiges ebenfalls je eine kleine Prise Kümmel in die heiße Butter gegeben. Dieser Teig kann auch mit Milch angerührt werden.

#### 5. Banillebrot.

Bu biefem Regepte, wie zu den nachstehenden Badereien nimmt man zur Aleuronatmischung nur Weizenmehl.

Man kocht abends vorher 1/2 Stange zerkleinerte Banille in etwas Milch und benügt diese andern Tages zur Bereitung des Teiges. Die übrigen Zusthaten sind folgende: 4 Eflöffel voll Aleuvonatzwischung, 1/2 Päckchen Backpulver, 1/2 Kaffeelöffel voll Salz, 4 Saccharin-Tabletten, 2 Sier, Banillezmilch. Die Behandlung ist genan dieselbe, wie nach Rezept Nr. 3, nur schlägt man bei diesen seineren Bäckreien von den 2 zu verwendenden Siern von dem Eiweiß Schnee und mengt ihn schließlich unter den Teig. Will man dieses Gebäck, sowie uachstehendes Nr. 6 noch seiner versertigen, so gibt man unter die Masse 2—3 Eflöffel voll zerlassener Butter, die man mit den 2 Eigelb schaumig rührt.

...

4.5.

### 6. Duß- ober Mandellaiben.

4 Exlöffel voll Aleuronatmischung, 1/2 Theestöffel voll Salz, 4 Sacharin-Tabletten, 3 Gier, Milch und entweder 25 fein gewiegte Wallunkferne oder 50 ebensolche von italienischen Hafelnüffen oder aber 50—60 abgezogene, geriebene füße Mandeln; 1/10 A Butter. Butter und Gier rührt man schaumig, gibt dann die Mischung von Mehl, 1/2 Fäcken Bachpulver und Salz dazu, ebenso die betreffenden Fruchtferne und schließlich, nach langem Rühren der Masse soviel kalte Milch, daß erstere dickstüssig ift und den Schnee der 3 Gier. Die Sacharin-Tabletten müssen in der Milch ausgelöst werden.

Behandlung wie oben.

# 7. Topfenfücheln.

12 Eğlöffel voll Aleuronatmischung stellt man in einer nicht zu großen Schüffel auf einen Topf mit warmen Wasser und rührt in der Mitte des Mehles von 3 Eğlöffel voll Preßhese und 1 Weinglas voll lauwarmer Milch einen weichen Teig an, den man aufgehen läßt. Alsdann streut man auf das Mehl rings herum 1 Eğlöffel voll Salz, da auf die Hefe dasselbe nicht gegeben werden darf, schlägt 2 ganze Gier daran, mischt 8 Eßlöffel voll sein geriebenen Topsen (Duark, weißen Käse) sowie 1 Theelöffel voll Kümmel darunter und klopft mit 1/4 Etr. lauwarmer Milch einen seinen Hefeteig ab, den man in der Nähe

. .

des warmen Ofens  $1-1^{1}/_{2}$  Stunden gehen läßt. Man formt dann auf einem, mit Alenronatmischung bestaubten Brett, kleine runde oder längliche Kuchen (Kücheln) und backt sie im heißen Schmalze schön gold gelb, nehme sie jedoch nicht zu früh heraus, da sie sonst innen nicht ausgebacken sind.

Auf einfache Art kann man die Topfenfücheln nach Rezept Nr. 3 fertigen und zwar mit folgenden Ingredienzen:

4 Eflöffel voll Aleuronatmischung, 1/2 Theeföffel voll Salz, ebensoviel Rümmel, 2 Eflöffel voll zerstaffener Butter, 2 Gier, 4 Eflöffel voll fein zerzriebenen Quark und 1/2 Badchen Dr. Detkers Badspulver.

#### 8. Omelette.

2 Eflöffel voll Aleuronatmischung, 1/2 Badchen Bachpulver, 1 Mefferspiec voll Salz, werden mit einander gut vermengt und mit 1 Gi und der nötigen kalten Milch zu einem flüfsigen Teig abgerührt. In der Omelettenpfanne macht man 3 Eflöffel voll Butter heiß, gießt die Masse so gleichmäßig hinein, daß der Boden der Pfanne damit bedeckt ist und backt die Omelette auf beiden Seiten goldgelb.

#### 9. Rräuteromelette.

Wird nach Nezept Nr. 8 bereitet, unter Zugabe von 2 Eplöffel voll fein gewiegter, frischer oder gestrochneter Kerbelfräuter (siehe Dörrgemüse).

60

#### 10. Rafeomelette.

Nach Rezept Nr. 8 unter Beigabe von 2 Eslöffel voll fein geriebenen Schweizers oder Parmefantafes.

#### 11. Rafefuchen.

Auf einem Brette verarbeitet man 6 Eglöffel voll Aleuronatmischung, 1 Si, 1 Päckden Backpulver, 1 Prife Salz, 30 gr Butter mit etwas kalter Milch zu einem feinen Teig und läßt ihn zugebeckt 1/2 Stunde ruhen.

Während dieser Zeit rührt man in einer Schüffel ungefähr 20—25 Eglöffel voll sein zerriebenen Topsen (Quark), 8 aufgelöste Sacharin- Tabletten, 3 Eidotter, den Schnee von 3 Eiern und 2 Eglöffel voll saurer Sahne zu einer seinen, dickslüssigen Masse. Der Teig wird nun ausgewalkt, das mit Mehl bestaubte Kuchenblech damit belegt, die abgerührte Masse recht gleichmäßig darauf gestrichen und mit halben, abgeschätten Hasselnuffen und Wallnußfernen ringsum verziert, die Mitte dagegen mit sein geschnittenen Mandeln besät. Der Kuchen wird im Rohre langsam gebacken.

#### 12. Beinmelone.

8 Eglöffel voll Alenronatmischung vermengt man mit 1 Bäcken Backpulver und 6 aufgelöften Saccharin-Tabletten. In einer Schüffel rührt man 6 Sidotter schaumig, gibt nach und nach obige Mischung bei, sowie 25 abgezogene, fein gewiegte Mandeln und den Schnee von 6 Eiweiß,
füllt eine mit Butter gut bestrichene Melonensorm reichlich zur Hälfte voll und backt die Speise bei mäßig geheiztem Rohre gar. Wenn sie auf eine tiese Platte gestürzt ist, wird sie ziemlich dicht mit länglich geschnittenen Mandeln gespickt und löffelweis mit siedendem Moselwein so lange begossen, dis die

Melone nicht nur vollgesangt ift, sondern ringsum auch noch etwas Weinfauce steht; es ist hierzu unsgefähr 1/2 Liter Wein nötig. Beim Kochen desselben gibt man 1/2 Stange Lauille, ein paar Citronensschalen und 6 Saccharin-Tabletten.

# 13. Orangenschnitten.

Nach Nr. 8 wird Omelettenteig angerührt, der jedoch sehr die bleiben muß. Die Orangen werden von allen Häutchen gereinigt, in Schnitten geteilt und die Kerne mit einem Federmesser vorsichtig entsent. Man legt die Schnitten einige Stunden vor dem Bacen in etwas Weißwein mit ein wenig Vanille und Sacscharin nach Geschmack, dreht sie in dem Teig um und bact sie in heißem Schmalz, welches 4 Finger hoch in der Pfanne stehen muß, schön goldgelb.

# 14. Beigbrotpudding.

6 Aleuronatweißbrötchen nach Rezept Nr. 3, werden abgerindet, aufgeschnitten und über Racht in Wilch und etwas Banille geweicht. Den andern

3 to

60 24 9. Tag rührt man 4 Eibotter schaumig, gibt bas gut ausgebrückte Weißbrot barunter, nebst 1/2 Päckchen Bachpulver und 3—4 Saccharin-Tabletten, rührt 1/4 Stunde lang und mengt noch einige sein gesichnittene Mandeln, sowie den Schnee von 4 Eiweiß darunter. Diese Masse füllt man in eine mit Butter gut bestrichene Form, schließt sie sest, stellt sie in einem Topf mit heißem Wasser, das bis zum Deckel der Form reichen muß, auf offenes Feuer und läßt den Pudding darin 1 Stunde lang kochen.

1/4 Stunde vor dem Anrichten rührt man 1 Eglöffel voll Aleuronatmischung und ein Gidotter mit 1/2 Liter kalter Milch glatt und fügt 4 aufgelöste Caccharin-Tabletten, sowie 1/2 Stange klein geschnittene Banille hingu, läßt es auf dem Fener unter beständigem Rühren dief werden und übergießt damit durch ein Sieb den gestürzten Pudding.

# 15. Zwiebad.

3 Eier werden mit einem Stüdchen Banille und Citronenschalen, die man später heransnimmt,  $^{1}/_{4}$  Stunde lang gerührt, dann gibt man nach und nach 6 Eßlöffel voll Aleuronatmischung,  $^{1}/_{2}$  Päckehen Bachniver und 4 aufgelöste Sacharin: Tabletten dazu, rührt diese Masse  $^{1}/_{2}$  Stunde lang ab, mengt den Schnee von 3 Eiweiß darunter, gibt den Teig in eine längliche, nuten abgerundete, sogenannte Butters brotsorn, die gut mit Butter bestrichen wurde und

1

- C M

badt die Maffe bei mäßiger Site bis fie fich gut fturzen läßt. Erft nach 1—2 Tagen schneibet man mit einem scharfen Weffer feine Scheiben und baht fie auf einem Auchenblech auf warmer Dfenplatte, bis fie hart find.

# 16. Platchen.

Auf einem Brett mischt man 6 Eflöffel voll Atenronatmischung mit 1/2 Päcken Bachalver und 4 aufgelösten Sacharin-Tabletten, gibt zwei ganze Eier, 2 Eflöffel voll seingewiegter Mandeln oder Rüffe darunter, senchtet die Masse mit 1/2 Weinzglas voll Drangensast an, arbeitet 1/5 A frische Butter mit dem Ganzen zu einem mürben Teig, walft ihn gut messerväckendick aus, sticht mit Blechformen oder einem tleinen Glas Plätchen aus und backt sie auf einem mit Ateuronatmischung bestandten Blech schön hellbrann.

### 17. Banille-Baffeln.

In 1/4 Liter Milch focht man 2 Stangen gerstleinerte Bamille und stellt erstere für den nächsten Tag, gut zugedeckt, zum Gebrauche kalt. 6 Eßstöffet voll Alenronatmischung, 1/2 Päcksten Backpulver, 4 aufgelöste Sacharin-Tabletten und 1 Meiserspitze Salz werden mit 3 Eidotter gut versmengt, mit der durchgeseichten Banillemilch zu einem dichlässischen Teig gerührt, der Schnee der 3 Gier

\*

10

darunter gemischt und im gut mit Butter beftrichenen, erhitten Waffeleifen gebaden. . Das gute Belingen der Baffeln hängt fomohl von der Feuerung als von der Sandhabe des Gifens ab. Es darf nur mäßiges Roblenfener unterhalten werden; das Gifen fommt auf offenes Fener und zwar ichon mehrere Minuten por dem Gingießen des Teiges. Es wird gut erhitt und mittels eines Binfels in allen Teilen, auch im Dedel mit Butter reichlich gestrichen; erft wenn diese beiß geworben, gibt man jo viel von bem Teig hinein, daß derfelbe nach dem Schliegen bes Gifens nicht an ben Rändern hervorquillt. Man wendet alle 1-2 Minuten das Gifen und fieht nach ungefähr 5 Minuten nach, ob die Waffeln Farbe befommen, wobei man die Beitbaner bes Badens, fowie den Grad der Feuerung noch bestimmen fann. Es barf nicht entmutigen, wenn die erfte Bartie nicht gang gelungen ift, ba die Waffeln immer ichoner werden, je nicht man badt und bas Gifen in Benütung ift.

# 18. Ragont-Waffeln.

Jugredienzen: 6 Eglöffel voll Aleuronats mischung, 1/2 Bäckhen Backpulver, 1/2 Theelöffel voll Salz, 3 Sidotter, 1/4 Liter Milch, Schnee von 3 Giern. Behandlung nach Rezept Nr. 17. Diese eignen sich als Beilage zu Saucen zc.

-6 34

\*\*\*

## 19. Sollander-Baffeln.

Ingredienzen: 200 gr Alenvonatmischung, 1/2 Badchen Backpulver, 4 aufgelöfte Saccharin-Tabletten, 80 gr Butter, 3 ganze Gier, 1/4 Liter Banillemilch. Das gleiche Berjahren wie nach Nr. 17.

# 20. Pfefferniffe.

200 gr Aleuronatmischung, 4 aufgelöste Sacscharin-Tabletten, 1/2 Theelössel voll Zimmt, 1/2 gr Relfen und 1 Bäckhen Backpulver werden gut versmischt, mit 4 ganzen Eiern abgearbeitet und 1/2 Stunde lang unter einer Schüssel kalt gestellt. Man gibt dann den Teig in kleinen Häuschen, oder ausgedrückten Formen auf ein gewachstes Blech und backt die Pseffernüsse im Rohre schön hellbraun.

# 21. Margipan.

6 ganze Eier rührt man mit 6 aufgelöften Sacharin-Tabletten 1 Stunde lang ab, mischt nach und nach 400 gr Aleuronatmischung und 1 Pädchen Bachpulver darunter, preßt den Saft einer ganzen Citrone dazu, nebst der zu Staub gewiegten gelben Schale, arbeitet diese Masse auf einem Brett sein ab und läßt sie zugedeckt 1 Stunde lang ruhen. Nun walkt man sie nicht zu dünn aus, drückt die Marzipansformen sest darin ab, legt sie auf ein mit einem Tuch belegtes Brett, stellt es zum trocknen an einen warmen Ort und backt sie den nächsten Morgen in

mäßig heißem Rohre hellgelb. Bon Aleuronatmischung fann man selbstverständlich nie weiße Marzipane erzielen.

#### 22. Marbe Theebreten.

500 gr Aleuvonatmifchung, 1 Badet Badpulver, 4 aufgelöfte Saccharin-Tabletten, 1 Theelöffel voll Salz, werden gut vermengt und mit 1/2 A Butter, 4 Giern und 1/2 Liter füßer Sahne zu einem feinen Teig abgearbeitet. Man formt fleine Bregeln daraus, streicht fie mit Eigelb und badt fie auf einem mit Mehl bestaubten Blech.

### 23. Chofoladefülge.

Ju 1/4 Liter Milch rührt man 2 Eglöffel voll mehl= und zuderfreien Kafao (Dr. Hundhausen's Aleuronat-Kafao oder Dr. Lahmanu's Nährsalz-Kafao) sein ab, läßt 6 weiße Gelatineblätter und 10 Saccharin-Tabletten darin aufsochen, nimmt die Flüfsigkeit vom Fener, quirlt sie über 2 ganze Eier, und feiht sie durch ein Haarsich in eine Glassorm.

6 1

ole 2

# 8

# Gefrorenes.

#### 1. Banille-Gis.

In 1/2 Liter guter Milch ober Cahne loft man 15 Saccharintabletten auf, oder man gibt 22 Tropfen leicht lösliches Saccharin aus ber Tropfenflasche bagu (fiche Bemerkungen über Caccarin). fchneibet Stange Banille in Studden binein, quirlt in ber Bfanne, in der man die Maffe fochen will, 4 Gi= botter bamit ab, fest fie über Feuer, gibt 30 gr frifche Butter und den Gierfchnee dagu und läßt bie Maffe unter beständigem Quirlen im richtigen Maake bid werden, mas einiger llebung bedarf. Befonbers gu beobachten ift, daß die Crome nicht gu ftart focht, fonft befommt das Gefrorene zu ausgeprägten Mild= geschmad. Wenn die Daffe erfaltet ift, füllt man fie in die Form, ftellt fie auf flein geschlagenes, gefalgenes Gis und rührt mahrend bes erften Stadiums bes Gefrierens mit einer Spachtel öfters um, mas ein gleichmäßigeres Gis erzielt.

#### 2. Rafao-Gis.

Jugredienzen: 1/2 Liter Milch, 15 Tabletten oder 22 Tropfen Sacharin, 15 gr Butter, 3 Kaffee-löffel voll Dr. Hundhausens Aleuronat-Kakao oder Dr. Lahmann's Nährsalz-Kakao, der erst während des Kochens eingerührt wird. Außerdem gilt das Bersahren nach Nr. 1.

#### 3. Erdbeer-Gis.

1 Liter frischer Erdbeeren treibt man durch ein Sieb, gibt 20 Tropsen aufgelöstes Saccharin dars unter (siehe Bemerkungen), verrührt alles mit 1/4 Liter Wasser, füllt die Form und stellt sie auf Eis.

#### 4. Citronen=Gis.

Den Saft von 10 Citronen prest man durch ein Sieb über 40 Saccharin-Tabletten, gibt 1/8 Liter Baffer und 1/2 Stange zerkleinerte Banille dazu, läst dies mit den großgeschnittenen Schalen von drei Citronen aufsochen, seiht die Masse ab, füllt sie, wenn erkaltet, in die Form und stellt sie auf Eis.

#### 5. Draugen-Gis

wird mit 10 Drangen nach Regept Rr. 4 bereitet.

## Grlaubte Getranke.

Waffer,

Raffce,

Sodamaffer,

Rahm,

Limonade,

Rafao.

Thee,

Bordeaux,

Mojelwein,

Defterreichische Tifchweine,

Ungarische Tischweine.

Champagner:

Laurent Perrier's Sans-sucre, Diabetifer: Seft von J. A. Rohlstadt, empsohlen von

Brof. v. Moorden.

- G X

0.9

### 1. Limonade.

Der reine Saft 1/2 Orange, 1/2 Citrone und 4 Sacharintabletten kommen in ein Glas und wers ben mit 1/2 Liter frischen Baffers übergoffen. Man kann auch die Orange weglaffen und die Citrone allein nehmen.

#### 2. Thec.

Es wird nur gute Sorte mit fiedendem Baffer angebrüht; auf eine Taffe Thee nimmt man 2 Sacscharin-Tabletten und recht gute Sahne.

### 3. Raffee.

Dieser wird am zuträglichsten von einer Mischung besten Kaffee's und afrikanischer Rußbohnen — zu gleichen Teilen — gemacht. Recht nahrhaft und wohlschmeckend wird dieses Getränk, wenn man den gemahlenen Bohnen 1 Eidotter hinzusügt und mit heißem Wasser überbrüht. Auch Kaffee wird mit Saccharin gesüßt.

### 4. Rahm.

Siehe Bemerfung II. Aufl.

# 5. Rafao.

Heibige nur zwei Sorten, welche als vollfommen mehleund zuderfrei anerkannt werben: Dr. Lahmann's Nährsalzkakao und Dr. Hundhausen's Aleuronatkakao. Bon beiden Sorten rührt man ein Kaffeelöffel voll

.

NE S

mit 1/4 Liter falter Milch glatt, fügt 3 Cacharin- Sabletten bei und läßt ben Kafao auffochen.

#### 6. Glübwein.

In 1/2 Flasche Bordeaux gibt man 6 Saccharins Tabletten, je 1/2 fingerlange Stücken Banille und Zimmt, 1 Reste und ein paar Orangens oder Citrosnenschalen; nach kurzem Anskochen seiht man den Wein durch ein Theesieb in Gläser.

### 7. Gierpunid.

Ju 1 Ltr. Rahm siedet man 1 Stange gerstleinerter Banille, die Schalen je 1/4 Citrone und Drange und löst 8 Saccharintabletten darin auf. In einer Bowle verrührt man 5 Eidotter und quirst die durchgeseihte Milch so lange damit, bis der Schaum 2 Finger hoch über der Flüssigkeit steht.

# 8. Rotweinpunfd.

Nachstehende Ingredienzen werden mitfammen gemischt und ausgefocht:  $^{1}/_{2}$  Flasche Bordeaux oder  $^{1}/_{2}$  Etr. Weißwein, 9 Saccharin-Tabletten,  $^{3}/_{8}$  Etr. leichter Thee, der Sast 1 Orange und 1 Citrone, sowie 2 Eßlöffel voll Araf oder Cognac, jedoch nur in leichten Fällen von Diabetes und nach Einholung des ärztlichen Rates.

#### 9. Erdbeer-Bowle.

Man gibt in eine Bowle nachstehende Ingredienzen und läßt fie zugedeckt 2 Stunden auf Gis

els

